

# St. Petersburg

Eugen Zabel

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



TRANSFERRED TO

FROM THE BEQUEST OF
CHARLES SUMNER
CLASS OF 1830

Senator from Massachusetts

POR BOOKS BELATING TO POLITICS AND FINE ARTS





## Berühmte Kunftstätten

Mr. 32

St. Petersburg

## St. Petersburg

Don

## Eugen Zabel

Mit 105 Abbildungen



Ceipzig Verlag von E. U. Seemann 1905 50010.20

HARVARD COLLEGE LIBRARY NOV. 7, 1919 SUMMER FUND

Ulle Rechte porbehalten.

Ceipzig Drud von Ernft febrich Nachf., G. m. b. S. Meinem Bruder

Hugo

zugeeignet.

### Dorwort

ie folgende Schilderung St. Petersburgs ift die frucht gahlreicher Studienreifen, die mich im Derlaufe von zweiundzwanzig Jahren nach ber Diewarefidens geführt haben und fieht im Zufammenhang mit einer Reihe anderer Schriften, die mahrend biefes Zeitraumes in form von Biographien, literarifchen Effays und Reifebeschreibungen von mir über Rugland veröffentlicht worden find. Obwohl die vorliegende Darftellung unter bem erichutternden Eindrud des ruffifdejapanifchen Krieges jum Ubichluß gelangt ift, glaubte ich doch von der politischen Stimmung und Erregung, die fich der gangen Welt mitteilten, fowie von den Boffnungen, die jeder Menschenfreund auf die Befeitigung von tief eingewurzelten Migbrauchen und die gludliche Durchführung der beginnenden Reformarbeit fett, auf die folgenden Bilder nichts übertragen gu burfen. Sie follen unbefangen aufgefaßte Gindrude von einem hoberen Standpuntt als dem Kampfplat der Parteien wiedergeben und beweifen, daß auch die Refiden; bes Zaren trot ihrer jungen Geschichte in jeder Beziehung verdient, der Sammlung "Berühmter Kunftstätten" eingereiht zu werden. Gerade weil man von den monumentalen Schöpfungen und der Bedeutung der Galerien St. Detersburgs bei uns eine ungureichende und ungutreffende Dorftellung hat, durfte diefer Derfuch, die Stadt Deters einmal von biefem Benichtspunkt zu betrachten, mancherlei Dorurteile gerstreuen und willkommene Unreaungen geben. Es lag aber in der Natur der Sache, daß bei der eigentumlichen Gefchichte, Lage und Bevolferung St. Detersburgs ber Beariff des Kunftlerischen nicht zu eng gezogen, sondern auch mit anderen Gebieten des öffentlichen Cebens verbunden werden mußte. Goethe, der fich mit St. Detersburg feit der Ueberschwemmung von 1824 vielfach beschäftigte und in den Befprachen mit Edermann die Lage der Stadt "gang unverzeihlich" fand, fie aber aus den Jugendeindruden Deters in Umfterdam erflarte, gab Beranlaffung, diefen Gedanten naber auszuführen. Weitere Ginblide in die ruffifche Kunft und eine notwendige Ergangung zu dem bier Gefagten bietet der Derfaffer in feinem Buche "Moskau", das vor drei Jahren in dentselben Verlage und in gleicher Ausstattung

Charlottenburg, Oftober 1905.

erfcbienen ift.

Eugen Zabel.

## Inhalt.

|                        |       | -           |      | _           |     |     |     |     |     |      |      |     | Sei |
|------------------------|-------|-------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| Befchichte der Stadt   |       |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     |     |
| Der fluß und die In    | feln  |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     |     |
| Das Standbild Peters   | des   | <b>6</b> 31 | roße | n           |     |     |     |     |     |      |      |     | Į   |
| Die Eremitage          |       |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | 2   |
| Die Ufabemie der Kun   | fte 1 | and         | δas  | . 2         | Muj | eur | n 2 | He  | ran | ber  | s I  | II. | 4   |
| Don der Udmiralität gu | m L   | Dini        | terp | <b>1</b> la | is  | unč | 311 | r 🗅 | Sfa | ıfs: | fire | þе  | 6   |
| Der Memsti-Profpett :  | nit   | fein        | en : | В           | uw  | erf | en  |     |     |      |      |     | 7   |
| Die Umgebung von S     | t. p  | eter:       | sbui | g:          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |
| I. Peterhof .          | ٠.    |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | Į0  |
| II. Gatschina          |       |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | 11  |
| III. Zarstoje Sfe      | elo   |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | 11  |
| IV. Pawlows?           |       |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | 12  |
| V Monrenos             |       |             |      |             |     |     |     |     |     |      |      |     | 12  |



Ubb. 1. Baus Deters des Groken.

#### Beschichte der Stadt.

chersburg bildel den Ausdruch der gesamten neueren Sessisisk Kussande und ist insolgedessen seit zwei Jahrtunderten von den freudigen mie verhängenissolien Erschmissen des Andes am startsten und unmittelloarsten berührt morden. Die Entwicklung vieler Stadt ist ebenso erstaudisch wie ihre dage, the Klima und ihre Bewölferung. Ilma sam das eine nicht ohne das anderer verstehen, derem gerade bieser Sessionthieburd lebt in der Phantasse allerer, die sie einem albeitucht haben, unauslössisis feb ver sprissen den der verschiede Padinnyra, denn auch ihre Pracht ist wie die der sprissen Düssenstad an einem Punkt der Erde erblüßt, wo die Tatur nicht nur alles zu versagen, ondern sie Aussandersteit der Allensfen sogar siehtigt ausgulehren schien.

Die Grünbung Detersburgs gilch bem Zupflängen einer Siegessschie auf einem Zoben, der dem feine müßgem abgerungen mor umb die Bestimmung hatte, von Außland nie wieder abgetrennt zu werden. Ulosfau, die alle Kessen, ber Jaeren, woor die treue Bewodprerin der Dergangenspielt. In ihr fonnten die fiberalen Josen, welche der junge hertscher im Dosten fennen gelernt spalle und in seinem Cande durch gelege in wollte, feinen Boden sinden. Um so mehr verprach sich Deter vom seiner neuen Schopfung, die den modernen Gedanfen seiner Regierung vor aller Wolt als einen glüdlichen und erfolgreichen dartum sollte. Zullein ohne das Gemie dieses Mammes, seine Klässpielt und Zuschauer in der Ausgärung seiner plate wäre dieses Gedanfe Laum mehr als eine fullführe kaum ender nich ein kunft,

Kunfifatten, Detersburg.

"Did. Deters Wert, lieb' ich por allen, Lieb' beiner Suge ernften Schnitt, Der Mema majeftatifc Wallen Und ibre Ufer pon Granit. Der Erzgeländer Drachtgeflechte Wie beiner traumerifchen Machte Durchficht'aes Damm'rungsfolorit Und mondlos bellen Silberichimmer, Wenn ich, des Ubends fpat, im Simmer Noch lefe obne Sampenichein. Derweil fich in den oben Gaffen Cief folummernd aneinander reib'n Der Steinfoloffe bleiche Maffen, Und blintend in die ferne fpaht Der Curm ber Ubmiralitat, Und eb' die trage Macht beidleichet Das goldburdwirfte firmament, Das Morgenrot fie icon veridendet, Dom Abendrote faum getrennt."

Mitt biefen schwungsollen Dersen begrüßte Alexander Duschtin, der "Dater bet utstifteden Doesle", in seiner positischen Ergsblung "Der ehern Keiter" bie Stadt Delters des Großen, 130 Jahre nachdem der erste Spatenstich zu ihrer Begründung erfolgt war. Duschtin schildert ums den gewaltigen Jaren, wie er an dem öden und die Berne Strand des sloß dasheraussischen Etwanes kand, aus dem Utekel, der sich über den damidigen Utwald ausberlitet, ab und zu die Stütte eines armissigen filmen betworregen sich und finnen den gest filmen filmen betworregen sich und finnende zu sich sied sied between der eine Berner gestellt gestel

"Don hier bedrohen wir die Schweden, hier legen eine Stadt wir an, Den flolgen Llachbar zu befehben. Es gilt mit rasch entscholossen Sand Ein Jenster nach dem Abendland An dieser Stelle auszuhauen, Am Golf ein Bollwerk zu erbauen."

Deter der Große erfannte es als feine Zufgade, die Schweden von den füßten der Office, wo sie ihm den Weg zu den Dösstern des Albenblandes versperten, zurückzuberingen und vor allem das Gebeit um die Alema in seine Gewals zu befommen. Alter wenn er den gewalligen Strom beherrschte und mit seinen Schiffen sich im fimitischen Metersufen frei bewegte, fonnte er daran denten, Rußland allmässich aus einem assaltischen Reich zu eine zuspässiches zu verwanden und sich Doss und die Einwirtungen der modernen Kultur aus dem Schlummer.

zu erweden, in bem er es verfunten fand. Nach ber blutigen Schlacht bei Narma im November 1700, wo er fich mit fcweren Derluften gurudgieben mußte, aelana es ibm in ben beiben barauffolgenden Jahren, gegen die Schweden fiegreich vorzuruden. Er bemadtiate fich Noteburgs, wo die Newa aus bem Cadogafee heraustritt, und nannte es Schluffelburg, um angudeuten, bag er pon bier aus fich bes Stromes verfichern wolle, und eroberte bald barauf auch an feiner Mundung die fleine feftung Mienschang, die ben Schweben gehörte. Damit mar fur die Derwirflichung ber Dlane, die ihm fur die gufunftige Entwidelung feines Dolles porfcmebten, ein bedeutungsvoller Schritt pormarts getan.

peter bachte teineswegs sofort baran, seinen Russen an Bella, welches die Arena bei ihrer Mündenn bilbet, eine neue hauptschaft us schruften. Er beabsichtigte zunächst nur seine Erobreumgen zu sicheren und burch eine Stump die Angrisse der seineb zurückzuschaften. Immitten der Windeumert bes fullfis einst er sein Augenmert



Ubb. 2. Begründung der Sestung Petersburg durch Peter den Großen, nach dem Bilde von Kotzebne.

auf eine fleine Inste, wo er am 27. Iltal 1703 ben Grund zu einer Jätadelle legte, nachbem er zwei Cage vorher den Bestell zur Errichtung eines Gotteshauses gegen hatte, das den Atamen der Appelle Poter und Paul tragen sollte. Der Herricher nachm selbst die Schausel in die Hond, grud einen Haufen Erde aus und ließ in die Gespfung einen schennen Kaspel augen, in dem fich eine goldene Kappel nitt einer Keliquie des Appstels Andreas besand. Der Malet Kohekvu sah diesen bedeutungswollen Dorgang zum Gegenstand eines Gemäldes gemacht (Albe.). Der gottesdiensstlichen Feier, die von dem Metropoliten von Nongrozod abgehalten wurde, solgten zur Einweitung der Stadt ein Salutsschiegen und ein spiliches Gesige. Nach dem Appstell Poter wurde der Grut zunächt, Sannt Piter Burch, genammt und von

biefer an das Hollächische antlingenden Aussprache hat sich die auf den heutigen Tag im Dolfsmunde die Bezichnung "Pitzer" sür die Kesteny des Jacen am Nemauster erhalten. Auf den Gedanten, seinen Herrschesst, die dauernd auszuschlagen, kam der Jar aber erst 1712, nachdem er sich von der Sedeutung seiner Gründung als Sesung und Kriegshafen überzugut hatte. Dem Widestand der allt unssische und Widesten und Kriegsbafen überzugut hatte. Dem Widestand berafter unssische und Widesten der Bezichnung von Allos fan hierher verlegt.

Mill jenem Tage, ber eine neue Spoche für Ausland herausseismor, ist eine sinnige Eegende verbunden. Man erzählt, daß in demfelden Augemblick, als der Zar die Gradischaufel erzeiff, ein Alder über seinem haupt gefreiß und hich auf zwei jung zichtenstämme niedergeschlich habe, die von Peter zusammengedogen waren, um das Gor der füsstligen zielung ausgeben. Man habe den Alder dem herrscher gebracht, und er sei mit dem Dogel in der hand unter dem Jubeltus seines Grosses zu dem Schiff zurägeschert, das ihn an die Klüße der Justig zerbacht date. Aufmänslich beschaude die Ausgeschert, das ihn an die Klüße der Justig der beracht date. Aufmänslich beschaude die Ausgeschert uns Erchhögden und bölgenen Bauwerten, bis man drei Jahre später Alausen aus Erchhögden und bölgenen Bauwerten, bis man drei Jahre später Alausen aus Schiff ein würde, die junge, von den Julato der Arena umfeptile Schöpfung seines Gegners zu gerödern, während sie talschäftlich aus kleinen Ausstang, allen Schwierigseiten zum Tord, zu immer arößere Zeherulung beraumundes.

Sar Peter bezumag die Italiur, die fich seiner Schöpfung accemüber seinhöstig erwise, indem er den Vodent, mo die zestum errichtet wurde, durch zurfchstitung erhöstig, mobei er es tropbem erlebt, daß die Vena dei Urens dei Urenstammungen das eine erst Geschöfene weider geschörte und die Zustinfelet wis die Urenstam Dasser die Kinki in schmutgigen Wasser und der Beiter wirden. Jür die Zusten verwendete er zunächst feine Soldaten und die Sesten der Schaffung und der bei der Zustimmentellating des Iltenstammeterlat, dass er gemalism zustimmtentels, feineswegs mählertist. Er wer semmentelst, seineswegs mählertist, Er ließ fich Taufpende von Derbechtern aus den rufflissen örfängunsten and der Telwen fehren und seine Derbechten und went der Verliebt geschieden und bermutge überhaupt alles, was frässig Irme und Seine halte, um sein Worft zu sieden. Zustratige kannfelen forderten unter den Terbettern glostiech Opfere, während der Segrinder Petersburgs nicht niche wurde, die Gegend, in der sich seine Stadt erhob, als ein machres Opraches zu schliebtes und felber.

I make the second

Dann ging er baran, in seinem Kanbe Spanburetter aussuheben, bie mit ihren Derstrugen umb fargen Dorretten aus bem Jameen bes Keiches an bie Utena zogen im Dertrauen auf bie Dersprechungen, bie man ihnen gemacht hatte, von benen sich aber uns ein sehr fleiner Teil erfallte. Der allem fehste son Allautern, bie ber Allonarch beimgenb betauchte, ba er möglichst biel Steinhauten errichten wollte. Um biesem Ultangel abzuhelfen, brachte er im Jahre 1714 eine Zweinspenaftengd um Zumenbaug, bie ohne Zeispiel war, indem er im gangen über den Steinspenaftengd um Zumenbaug, bie ohne Zeispiel war, indem er im gangen über



Ubb. 3. Bildnis Alexander Memsfis des Beiligen,

Cande durch einen Ufas das Erbauen massiver Gebaude bei hohen Strafen untersagte, nur um die geeigneten Arbeitsfrafte nach seiner neuen Stadt zu ziehen.

 wohnte er, um den Bau seiner Stadt zu seiten und zu überwachen, und mehrere von ihm benutze Gegenstände erinnern unmitteldar an die Tätigkeit des gewalligen Mannes, der Kassen und Arbeiter in einer Person war.

Don der Uewa ließ der Jar durch den Wald eine breite Straße schlagen, bei deren utspringlicher Erstallung niemand ahnen kommte, daß sie sich im Lauf der Zeit zu den vollegeriesenen, an Palästen, Kirchen und stolgen Privatgebäuden reichen Mittelpuntt des gesamten Eebens in Petersburg, dem Utwest-Porsjekt, untwischen wiede, der den Zeit geschlicher Geschlicher Geschlicher Geschlichen der Jahrfügen der Dussiehung des gegen sogen sich tiese Gräben zum Albstüg des Dussiers in, und die Palaier, die zu der die Gräben zum Albstüg des Dussiers sin, und die Falaier, die zuber die Stielle und in größeren Jmissen und erstellt auf und lief in ein Dorf aus, das seinen Utwent von der Albstügen der Lieften Lamen von dem Mommandeur des Alfrachauer fuhregimments, Almissen der "Größen Perspektive" wurde ein Mioster errichtet, wohin hatte. Im Ende der "Größen Perspektive" wurde ein Mioster errichtet, wohin beter die Geschie des Schwechsigers Allegender Utwess früngen ließ. (2016). 3)

Alls nach dem Code Peters der Drud schwäder murde, der an den Hiera ber Tetena einem neum Alltichtunft für den Derriches schaffen mollte, war die junge Schöpfung in ihrer weiteren Entwirkeltung flart bedroht. Deter II. siedelte nach Mosfau über, und unter den Molonisten zeigt sich eine bedenfliche Neigung die häufer zu verlassen und unter den Molonisten zeigt sich eine bedenfliche Meigung die häufer zu verlassen und zu ihren frührern Stätten zurächzleiten. Aber schwarze unter Auma Judionowna fannen die Jowangsungsprageln, die zur Begründung der Stadt gefährt hatten, auf seine zur Unwendung. Aus allen Gebieten des Reichge wurden Menschen und Detersburg "verschästen", wie man heutzutage politisch der Addisch Perfonsibilitetein in eine Aufgenflach in Stöttein anweite.

Eine Glangsei für die Stad brach unter der Regierung Halbarinas II. an, die es in allem Städen als ihre Aufgabe betrachtete, in dem Bahnen Paters des Großen zu wandeln. Unter ihrer Herrichaft wurden die Humstaddemie und das Große Theaten, das Taurtiche und das Mannerpalais erbaut, die Ihre der Tenen onn den Halandagen aus Grautt eingefagt, die eine breite Jahr und Porenschen straße schuten und die Zuaufuf zu immer lebhafterer Zeitätigung autregten. Jum myonierenden Jeugen des Geiftes, der die Reisferin erfällte, wurde das Denfund Peters des Großen, dessen Griftighe, wird, Jummer lebhafter wurde der Juftrom zur Mindung der Hena, mo sich in über-afschen hatzer Seit die Geschnesbehäugungen aum anders gefalleten, als man es

jemals erwarten konnte. Petersburg war nicht nuchr wie ehebem eine Stadt der Beanten, Soldaten und Arbeiter, sondern bot auch Amergungen gestigter Art, die Künstler und Gelehrte angagen und ihren Geschmach befriedigten.



21bb. 4. Ufademie der Wiffenschaften.

### Der flug und die Infeln.

chon ein flüchtiger Bild auf die Karte zeigt, daß Detersburg eine der wossser reichsten Städte ist, die es überspauft gilt, umd daß man wohl auf dem Gebauften fommten somste, aus ihr ein zweites Denedig oder Umsterdam zu machen. Der Riesenbogen, welchen die Rema an biese Stalle macht, sends aus dassen und dallen Richtungen Albeyselaugen aus, die untertinander wieder in Derbindigssehen und daburch ein weit ausgebreitetes Neb von Wolssendern entstehen lessen. Auf der rechten Ilkesselie, unterhendb der Alleranderbrieße, sich sich von von der gegen lichen, der großen Nema die große Nemta ab, die sich alsbald selbständig sählt und in die große, mittlere und Steine Nemta teilt. Dadurch werden vor zeich zu Steine Stein geschieden. Der biese und von ihr durch den Kronwerfsgrachen getrentt liegt senner bie festlungsisch, auf welcher Peter ber Große die Stein begefründete.

Un dieser bedeutungsvollen Stelle gibt der Strom von seinem Reichtum zum zweitenmal einen breiten Wasserum in Gestalt der kleinen Newa ab und umarmt mit ihr Wassii Oktow, die Kassiismiel, mit den zahlreichen öffentlichen Gebauden,

die fich auf ihr befinden.

Hat die Natur selbst dafür gesorgt, ein an Abwechselung reiches Bild zu schaffen, so ließ der Unternehmungsgeist Deters sowohl am linken User der Newa wie aus Wolfflits Östrow eine Anzald Kandle enstsehen, über welche nicht weniger

als hundertfünfzig große und fleine Bruden binwegführen.

Dor allem ist es aber ber haupstrom, der in seiner breiten wogenden Pracht broad Ilebermalisendes sind. Er wirth burchous mit dem Jaweber der elementaren Gewalt auf die Phantasie des Spasjeragingers. Die faltt ist deutsch beiet und ties, wie er ein und flar, da die schwingigen Bestandielie im Onégase zwirdzelbieden sind. Sie bietet jedenn, der sich daran gewohnt hat, ein ausgezeichnetes Trinf-wasser, während es sich für den Jeremben empfehlt, dei seinem Genus vorschäuse zu sein und vorschaft das zu sein und sen um in Gestall des kriftlich sinderendente Tees zu sich zu nechmen.

Es ift erstauntist, wie die Physiognomie der Newa in den verschiedene Aghreszielen wechfelt. Wenn sich im Herb die erste Esdeckt über den fülus legt, läuft alles an die Ufer und wartet von Tag zu Tag, die schiedene Alfasse immer mehr erstart, um ein bunten Gewinnnel von Menschen, Pereden und Dagan zu tragen. Im heiligen Deriktinigsbare und Neusjah, der zu den höchsten feiertagen zählt, findet die sogenannte Wosfferweite statt. Der dem Willestender wird den mie steine Kapelle errichtet, weder um zum Teil auf dem Neusdart zush, zum anderen aber die Ufereite äberragt, so daß es möglich ih von diesem Dusste einer Kapellen. In diese Orffinung wird das Kreuz dreimen Sieder und Wolfer herzustellen. In diese Orffinung wird das Kreuz dreimal hineingstaucht und dadurch in Segenwart des Kasses, der zugleich der höchste Geisliche der zeitschieften der der der der vonligene.

Don Ansang Addenner bis Ende Allary, wie die Statisst ausgerechnet hat, burchschnittisch (38 Tage im Jahr, bleist die Newa zugefroren. Sie liefert dam die zahllose Allenge Els, welche in den trussischen Guschaftungen gebraucht wird und den gangen Sommer simburch zu füssienden Gestanken wie zum Adonservieren oder Sprieden Derwendung sindet. Die Kussen derstein eine erstautliche Schendigkeit, Eisplatten im Gestalt von Daradlelogrammen mit dem Beil herauszuhacken und in fleinere Stüde zu zerteilen. Es entwickle sich des Tages bestretzunden, bis bie flatzen, smaradadrümen Stüde am des flich des Tages bestretzunden, bis bie flatzen, smaradadrümen Stüde am des flich des Tages bestretzunden.

Aufang April verändert sich das Schauspiel, das der Strom bietet, völlig. Das mürde gewordene Eis will Pserde und Allenschen nicht mehr tragen und verwandelt sich dabet in eine schmunge brückige Massel er einschlichen Aufmassel, dabet wieder verschwinder, sosialder aufregende Alloment des Eisganges einstrikt. Die Mannenn ehr zischung dem der Westernammen bis em die User und Brücken läuft, um den Ausprall der sich aussteinander fürmenden Schollen zu kochen. Unter Deter dem Großen suhr des Mommandant der zischung demads mit seinen Ofsigieren in einer geschmückten Gondel zum Winterpalais siniaber, um dem Massel der eine Becher des Massel zu geren und inn dem Verläugeren der Allen der Verläugeren gestellt der Keichen zu geren und ist dem dem Verläugeren mit Gold gefüllt wieder zurückzugehen, worin sübrigens dessen Jahresgehalt bestand.

3m Sommer ist der Dreite Strom mit dem unaufhörlichen Wellenspiel, den Booten, Segtern und Dampfern, die spinüber und herüber eilen, 'ebenfalls ein Gegenstand allgemeinen Justerssies. Die mödnig dies Breite ausgespannt ist, erfemnt man an der außerordentlichen Aussehnung der Brüden, von denen dert, ist Alfolden, die Elfensber und die Erosischfrücke, merssie sich in deren die Anderen des Gestanges ausgeschiern werden. Die Granitmannern zu beiben eilet des Ertomes, die Katharina II. an Stelle der alten von Deter dem Großen geschaftenen Pallisaden und Breiterenfassungen erticksen ließ, fragen mächtige Ballistvaden, für die Kats, die mit übern scholen der Erosischen und erfolden iste Spatigradiger ansochen. So weit das Zuge reicht, erblicht es sloße polisse und machastisch sichen. So weit das Zuge reicht, erblicht es sloße polisse und machastische Kirchen. Etwas Dreites Podantstiffes und Unemblickes erfallt die

Seele des Beodnachters, der die Ufer des fluffes und die Umriffe der Bebande verichwimmen fieht.

Alber auch die Rehrsteite diese imponierenden Bildes dass nicht überschen werden. Die sadem bereits der Rehress werden, gedacht, med hern Deterstung der Stade unsgeseltet war. Sie wiederschlein sich nammenlich in den Zahren 1705 und 1721 in bebrohlicher Weise, so das man auf wei Ertassen nicht mehr geden, sondern sich auf ihnen nur mit Wooten sorthemeşen konnte. Man sprach ganz ernsthasst won der Modificher Weise, do das man auf weiter sich der sich der sich der sich der sich eine Stade von der Jint sortses der sich der

artig, daß es in die Reller und Erdseichoffe der Häuser brang, zahlreiche Menschen forderte und auf der Delersburger Seite viele aus Holz gebaute Behausungen einsach vom Boden fod und fortrig.

Der flußgott hat fich in beier Weise an den Altenschen zu rächen gesuch, bie ihn zu Jwechen der fortschreitenden Kultur in zeiseln schulen, und Tod und Derberben auf die Bewölkerung herausbeschworen. Denn ihn ungünstige Witterungs und Stromwerkaltnisse unterstäten, hat er verhältnissnäßig leichtes Spiel. Don Petersdung dehnt sich nach Westen, dortschun, wo erfahrungsmäßig die heftligsten Winde weben, der Jinnische Meerbusen aus. Bei Westwinden treibt er seine



Ubb. 5. Kapelle im Saufe Deters des Grogen.

Doffermassen induzgemäß in die von Gben herbeistomende Renne spinetn, so abs sich des eines Elements gewalfts beben muß. Geschiet das im Frühling, wenn der Stand des Wassers an sich schon ein hoher ist und die Eismassen des Merens bes Jussers sich mit denne des Jussers begagnen, in wird die Gesche der Rebensumung nur um so gerößer. Einen unbedingt sicheren Schutg übt es dagegen nicht, umd die Eitmospierschaft muß sich jedes Jahr, wenn Sonne umd linde kuft dass Kachen des Eenges verfünden, auf einen rethittert ankamp mit dem Wasser der Kussers geschen der Bestellung der Alema geschie machen, das im der glängenden Szenerie bieser Alteropole eine so michtie Nolle seicht eine Merens der den gesche seines verfünden, auf einen erhitteren Kamp mit dem Wasser

Wenn der Petersburger von den "Inseln" im allgemeinen spricht, so meint er von den Eilanden, welche die Newa innerhald des Stadsgebietes bildet, eine ganz bestimmte Gruppe, welche das Vorrecht genießt, den von den Genüssen des Winters ermüdeten Bewohnern der Residenz in den Sommermonaten acstunde und erfrischenbe Euft zuspfäßten und ihre abgefrannten Aeren im Derkbe mit ber Mahren beier zu fräftigen. Dährend ber unermen Jahresjeit ih der Meinfalls in der Stadt ein wenig angenehmer, und man fucht der brenglichen hie, die sich giber all bemerfbar macht, entweder auf dieser Instella, an den Stationen der finntiden Zahn oder in die Täsige ber fassertigten die bei der bei bei bei die fichte gelten formmen, zu entgeben. Zinf den Instella Kreigtionste, Jedän und der 
Kämenur-Jufel hat die Gartenfunf seit Gende des 18. daßein und der 
gedan, indem sie die ursprunglichen Wäller und Sämpse in schaftige. Dünder 
gedan, indem sie die ursprunglichen Wäller und Sämpse in schaftige.

Die kaiferliche Jamilie begann damit, hier ihre Eustschlöffer anzulegen, vornehme und reiche Männer, wie Bjeloffersty, die Ströganow, die Orlöw und andere,
folgen diesem Beispiel und gegenwärtig ziehen viele wohlhadende Würzer bei Beginn des
Sommers in diese Gegend hinaus, um ihre "Datschen" zu bewohnen. Dieser



21bb. 6. Inneres des Baufes Peters des Großen,

Name ift nach dem russischen Seitwort i dawaig: gebildet, das geben oder schenken bedeutet. Der Name entstand daburch, daß Katharina II. dergleichen Grundssüde mit Dillen einzelnen Dersonen werlich, die sie für ihre Derdiensse um den Staat in solcher Weise besonders auszeichnen wollte.

Die Infeln sind gegenwartig nicht nur mit Dilten, sondern auch mit Kestaurationsfolalen, Cheatern und Dolfsbelustigungen verschiedene Icht bedeckt, die einem heiteren Nachmittag eine Sahrt durch die sindschen Millen, nüber die vielen Brücken, vorbeit an Sommerwohnungen vornehmen und eindachmistig munden, bliede einem eigenartigen Gerung, dem nie kandschaft wird durch die fälle von Seen, durch Erche und kleinere zusauffeln wird der die Lausschlein aufs Meren namusjacher Delie beled. Die weiter Dolfschaft en fallen in den Einbachtungen und Dorfprüngen am Ufer im Schatten der Balune immer neue Wilder entschen, Einzelne Siellen, wie die sogenannte "Pointe" am Weltende von Jelägin, wo Keiter und Scaulegaen zu sollten gleier, um ihrem Justoffen dem Genuß eines wunder vollen Blicks auf das Meer und eines geoßartigen Sonnenunterganges zu verschaffen, dashen sich eine wollenderbeinte Verühnunkteit errungen.



21bb. 7. Dolfshaus Kaifer Nifolaus II.

Wäßeren die Justen vorzugsweise dem Dergnüggen und der Erschung dienen, daben andere für die Stadt und den Stadt eine große praktliche Bedeutung. Das gilt besonders von der Zestungsinsel, die zahlreiche monumentale Bauten enthält. Die von Peter dem Großen degründete Peter-Paulis-Zestung erstend sich gegenwärtig als ein Sechged von Albssinsen nebb den vorgessichebenen Werfen die auch mittelbar benachbarten Jusseln. Sie dient nicht nur zur Derteidigung der Stadt und zum Schulbe der Pynassel, vonder unschlichte auch die Stadte der russische gleich siede für politische Oerbrecher bestimmt sind und uns die Hate der russische gleich auch die Stadte der russische gleich aber alle die der Leich aber auch eine Steigen der Zestung sind euch und sieden der Zestung sind beucht und siegen dem Teiegen der Zestung sind beucht und sieden der Schulbe der von Zestussen der der in forntliger und sachtliche des dachter Lusskands wir der Leichen unter den Schrechtlische er "pozzie" im Denebot un verzeichen.

Wenn der Spazieganger durch diese Gedanken kraunig gestimmt wird, so geschieht dies noch viel mehr deim Zietzeten der Pelex-Pauls-Kalthebrale, welche die sperblichen Reste des Gerträchergeschiehtes der Romainous in sich birgt. Seit Pelex dem Großen ruhen sier samtliche russsiche Kalthebrale kalthe, wirt Ausnahme Pelex II., der in Mossau in ber Ukrchingelskijf. Kalthebrale besighetet sist. Auslich ohne Kührung kann man die grünen und grauen Marmorsartophage betrachten, die uns daran erinnern, daß der Cod, das Ende alles Mingens und Schaffens, aller hösstungen und Dindrich, Königen und Betstern aneimssam ist. Aus den French des geschiederischen Minter

palais fönnen die ledenden Achereticher Austandes über den Jus hinweg die vergoldete Nadel des Glodenturms dieser Kathedrale und danut die Stätte erblicken, wo ihre Uhnen sur enzige Zetten ruben.



21bb. 8. Kirche ber Kiemiden Samra,

Ummanblung eines der Jimmer in eine Kapelle im Gegenfach zu der Albsich, in dem dentwürdigen haufe ein Bild jener weit zurüfliegenden Zeit zu geden. Der Weitprauchdumpf und Eichterglanz beingen in diese ehrwürdige Zeugnis sür des Cattrach des genialen Annanes einen seinen freinden Jud siehen. Nicht weit davon erhobe ich dass 1901 oberhoete Dollschaus Kaifer Alfolaus II. (Alb. 7, in dem zeigen ein geringes Eintrittigsald terfliche Theater und Musistoorstellungen zur Aussührung gelangen, während anderweitige Beluftigungen das Dolf von dem verderblichen Genuß des Zeanntweitigs erraubalten fugben.

Die größte und bedeutenofte unter den Newainseln ift Waffilij Oftrow. Wenn fich auf dem Newsti-Profpett der Luxus des Petersburger Lebens zeigt, tragt bier



21bb. 9. Bufte falconets in ber Eremitage.



21bb, 10. Das Senatsgebaude.

#### Das Standbild Peters des Grogen.

as Reiterstandbild, welches die Kaiferin Katharina II. dem großen Reformator Ruglands auf einem mit Unlagen gefällig gefdmudten Plat unweit des Memaufers errichten ließ, bildet zweifellos den unmittelbarften und nachhaltigften Eindrud, den der fremde bei feinen Wanderungen durch die Refideng des Jaren empfanat. Es gehört ju den wenigen Standbildern, die in der Be-Schichte ber bilbenden Kunft einen neuen Bedanten verforpern und auf ben perfeinerten Befchmact eine ebenfo überzeugende Wirtung ausüben wie auf die unbefangene Schauluft der Menge. Durch gablreiche Abbildungen und Befdreibungen hat es auch außerhalb Auflands eine ungewöhnliche Popularität erlangt. Trotbem bildet es für den Spagieraanger, der von Often ber durch den Alerandergarten die Schritte lentt, rechts die Udmiralität und links das Senatsacbaude (Ubb. 10) betrachtet hat, und ploBlich diefen Kolog von Stein und Erg por fich erblicht, eine fo große lleberraschung, als ob er pon dem Denkmal früher überhaupt nichts gewußt babe. Bier ift der Schöpfer einer großen biftorifchen Epoche mit den fichtbaren Zeugen feiner Catigleit aufs innigfte verbunden. Der fluß mit feinem lebhaften Schiffsperfehr und die goldene Madel, die auf der gegenüberliegenden Uferfeite aus der feftungsfirche emporragt, fowie die gange Unlage der Stadt ergablen uns von der gewalttatigen Reformarbeit Deters, Die fteinernen Einfaffungen ber Newa mit ben Riefengebauden von den Bemubungen Katharinas II., fein Wert fortgufeten, Indem fie ihm ein Standbild errichtete, hatte fie das Befühl, fich felbft unfterblich zu machen und unmittelbar an feine Seite gu treten. Um dies Biel gu erreichen, fcpredte fie por feinen Schwierigfeiten gurud und die Urt, wie fie unerwartete Sinderniffe befiegte, lentte damals die Mugen von gang Europa auf die junge Sarenrefideng am finnifchen Meerbufen, ber man eine funftlerifche Cat diefer Urt bisber nicht entfernt zugetraut batte.

Schon im Jahre 1765 brudte die Kaiferin ihrem bamaligen Gefandten in Paris, dem fürften Galigin, den Wunfch aus, Dorfchlage über frangofifche Kunftler gu erhalten, die bei der Ausführung des Dentmals fur Deter den Großen in frage Commen wurden. Unter den vier Derfonlichfeiten, die ihr genannt wurden, ent-Schied fie fich fur Etienne Maurice falconet, ber bereits mit breiundzwanzig Jahren für feine Gruppe, Milon den Comen totend, in die Parifer Utademie aufgenommen wurde und mit zwei fpateren Werfen Doltaire zu einer poetifchen Gulbigung begeiftert hatte. falconet war funfzig Jahre alt, als er 1766 dem Ruf der "Semiramis des Mordens" folgte und die Reife nach Detersburg antrat, um die Musführung des Reiterstandbildes zu übernehmen, das dem Begrunder der Stadt aus Erg in riefigem Unifang errichtet werden follte. In gehn Monaten hatte ber Kunftler ben erften Entwurf angefertigt und ben Kaifer in charafteriftifcher Saltung Bu Pferde bargeftellt. Hatharina fand an der 3dee, die dem Dentmal gugrunde lag, Gefallen und ließ Nachforschungen wegen eines Granitblodes anftellen, ber als Sodel dienen tonnte. Alsbald melbete fich ein Bauer aus Cachta, einem gwolf Kilometer von Detersburg entfernten, an der Kronftabter Bucht gelegenen Dorf, bas fich in neuefter Zeit zu einer beliebten Sommerfrische entwidelt hat. Der Bauer mußte von einem ungeheueren Stein gu ergablen, der funfzehn fuß tief in ber Erde liege und mit Moos bicht bewachfen fei. Un feinen Kanten fonnte man noch Spuren ber Blite feben, die in ihn eingeschlagen hatten. Man wollte wiffen, bag Deter der Große ibn wiederholt bestiegen habe, wenn er den Blid auf die Unigebung des Ortes richtete. Der Blod, der fich in fumpfigem Waldgebiet porfand, hatte ein Gewicht von anderthalb Millionen Milogramm und es bedurfte einer finnreich erfundenen Konftruftion, um ihn bis an die finnische Kufte gu Schaffen, wohin ein Weg durch den Wald geschlagen werden mußte, Ungeblich war es ein einfacher Schmied, der es fich ausgedacht hatte, wie man den fleinernen Koloß am gwedmagiaften pormarts bewegen tonnte. Er foll aber feine 3bee fur einen geringen Dreis an einen Griechen, den Grafen Karburi, vertauft haben, ber unter dem Mamen Cascaris in Detersburg eine Unstellung als Dolizeileufnant gefunden hatte und die Erfindung feitdem fur fich in Unfpruch nahm.

Das Derighpern befinnb darin, dag nan den Blod auf tupfernen Rugeln, die in höhhlichienen den gleichem Melall lagen, vorwärts bewegte. Die Kalferin fuhr felbft Anfang Jebruar 1770 nach kachla hinaus, um Jeugin zu fein, wie mehr als hundert Alchelter die Minden anzogen und das Ilngetüm langlam weiterrollte. Sie war von dem Erfolg des Unternhemens [o begelfert, daß sie auf der Rüdfellet einer mit ührem Bilde verfehnen Alcheille dem Transport darfellet und darunter die Moorte, Am Collfühnseit genegneh sehen Ernasport darfellen und darunter die Moorte, Am Collfühnseit genegneh sehen Ernasport darfellen and angelocht hatte, in die Erde. Das Zeichen zum Beginn und zum Einstellen der Alcheil wurde durch jeden der Alcheil wurde der Alcheil der Alcheil der Alcheil der Geschen der Alcheil der Alcheil der Schrieben der Alcheil der Alcheil der Leiten Bereit Allemetel lange Erste bis zur fünnigken Klässe zur den Anne und der der Alcheil der Leiten Leiten Bereit der Leiten Bereit der Schrie auf einen am Her errichteten Damm und den on bier auf ein Schiff achteolen werden, das am

Krönungstage der Kaiferin Affang Oftober mit seiner fostbaren Cast an dem Underspalais vorbei über die Newa glitt und eine furze Strecke von der Stelle, wo das Dentmal errichtet werden sollte, das Ufter erreichte.

Auf zwei sein durchgeführten Aquarellen Blarenberghes in der Petersburger Eremitigge find der Transport des Steins durch den Wald und sein Eintreffen in der Stadt finiflertisch derackeldt.

3m Sommer 1769 hatte falconet in Gips ein genau durchgeführtes Modell des Reiterftandbildes vollendet, das Deter den Großen darftellte, wie er in majeflatifcher haltung eine Unbobe binaufreitet, mabrend fein Dferd fich ftolg aufbaumt. Um dem Kunftler feine Aufgabe ju erleichtern, batte man por feiner Wohnung einen Sugel aufschütten laffen, beffen form dem Sodel des Dentmals entsprach. Immer wieder mußte ein Bereiter auf einem der ichonften Tiere des faiferlichen Marftalls den Sprung und das Sichaufbaumen, fo wie es falconet brauchte, gur Musführung bringen, bis es diefem gelang, das Motiv in allen Einzelheiten überzeugend wiederzugeben. Der Kopf des Kaifers wurde übrigens nicht von falconet, fondern pon feiner Candsmannin, Michte und Schulerin Marie Collot ausgeführt, bie nachher feine Schwiegertochter wurde. Er hat in feinen Schriften, die fpater in fechs Banden erfchienen, bemertenswerte Meugerungen über feine Kunft peröffentlicht und namentlich über bas Reiterftandbild Marc Murels auf bem Kapitol in Rom im Gegenfat ju ber bedingungslofen Bewunderung unferes Windelmann und ber meiften fpateren Kunftforicher eine weniger enthufigftifch. fritifche Unficht geaußert.

Um meiften intereffiert es uns aber ju vernehmen, was er über die Schwierigfeiten ergablt, die ihm bei ber Dollendung feiner Urbeit gemacht wurden. Manner, die wegen ihrer Stellung bei fof und in der Regierung einen großen Ginfluß ausubten und fich auch bei diefer Ungelegenheit vordrangten, obwohl fie von der Kunft nicht bas mindefte verftanden, brachten ibn burch ihre Einwande, fragen, Migverftandniffe und Derfchleppungen oft gur Derzweiflung. Selbft die Kaiferin war nicht immer imftande, dies Gemifch von Torbeit und Bosbeit aus der Welt ju fchaffen. Uber es gereicht ihrer funftlerifden Urteilsgabe gur Ehre, bag fie fich in dem Dertrauen, das fie falconet gefchenft hatte, und ber Bewunderung, mit der fie fein prachtiger Entwurf erfullte, niemals irre machen ließ, daß fie ibn immer nur ermunterte, an dem fo darafteriftifch und fcon Bestalteten festzuhalten und trot der boshaften Schmatter den huntor nicht zu verlieren. Much Diderot, ber den Winter 1773-1774 als Gaft der Kaiferin in Detersburg verlebte, hatte das Modell des Reiterstandbildes gesehen und dem Bildhauer einen Brief voll warmer Unerfennung über diefe Schopfung gefdrieben. Katharing fublte fich im Derfehr mit diefen Mannern von dem freien, frifchen Beift der Engyflopadie um. weht und gegen die Engherzigkeit und Selbftfucht gefchutt, die fich in den offiziellen Breifen ihrer Refibeng ausbrudten.

Im August 1782 fonnte das Denfmal feierlich enthüllt werden. Der Granitbloct, der bei der Bearbeitung wesentlich fleiner wurde, als er am seinem Jundort war, ist immer noch vierzesen Alleter lang, sechs Alleter breit und fünf Alleter hoch geblieden. Er trägt auf der einen Seite mit russischen Buchsalen die Inschrift.



Ubb. it. Reiterftandbild Peters des Großen von falconet.

"Petru Perwomu Ekaterina Wioraja", auf ber andern die lateinische: "Petro primo Catharina secunda". Mit guten Recht durfte sich die ehemalige, ansänglich verscheite deutsche Pringssim aus Unshalt zerbst rühmen, das Wert, das von dem Begründer Petersburgs begonnen war, mit ebensoniel Kraft wie Weisheit sortageste, die von ihm betretenen Wege geschet und erweitert zu haben. So webe dies Denfung gleichgettig auch ein Monument der seelischen Verwandssichen wich jeden wich gwei spillernden Gessen einer mit jugandlicher Kraft ausstrechenden und sich weit ausweichenden Austion (2016). 11).

Örmiß ist die mit aus vier Worten bestehende Instinkt, die Jackonst selbst in Dortschlag bracht, nicht nur fäture, sondern auch veilägander als mehrere von dem sonst wenig beachteten Dichter Wassili Ruban versaßten Wers, die für das Denfrand bestimmt waren, aber der Rassferin micht gestelen web infolgsebssel gewieseln wurdern. Eine som dieses Instignisten lautet in der Ubertschung des in Petersburg verstorbenen Dr. Alteris Eupus, eigentlich Wolff, der für die funstonder Derbeutsschung putschiffen und das Dersfändnis der ruffsseln posse in allegemeinen so wiel Wortendern, ob siel Wertvolles, oft freilich nur in fragmentartscher form, geleist hat, folgendermaßen:

"Xlody from Akpodes! prokl' nickt medte mit deiner Geöße! Inde die, des Alligelades genaufige Pyramidera, Jär Odmeber desen auf in aller Weit zu getten! Denganslich jeich ist, wei des ferteildem Echapart! Gire freit ein ruffisere Vera, den Menischemad nicht ichaftörbechenden diestes Kulf aus Katharinas Minnd, Kam er zur Petersfadd, enthigt der Nema Stradeln, Mon er zur Petersfadd, enthigt der Nema Stradeln, Mon fel, ihm ublannen, au peters gägine him."

Deter der Große zeigt fich mit feiner gewaltigen forperlichen Erscheinung - er war im Ceben ein Riefe pon über zwei Meter bobe - auf einem als Sattel bienenden Comenfell im altruffifchen Gewand ber Ceute feines Dolfes. Wahrend die Einke die Zügel des etwa um zehn Grade von der horizontalen Einie auffpringenden Oferdes festhält, ist die Rechte in der Richtung zur Mewa und darüber hinmeg jur festungsinfel ausgestreckt, wo aus ben Moraften bes Stromes zuerft bie Zitadelle und bann bie hauptstadt feines Reiches herauswuchsen. Der Musbrud bes Befichts mit ben bochgezogenen Mugenbrauen, ben großen leuchtenden Mugen und ben von feinent Bart bebecften Partien um Kinn und Wangen ift prachtig gelungen als Mittelpunft der geniglen Komposition, bei beren Unblid man bas Muffchlagen der hufe auf dem felfen zu vernehmen glaubt. Unterhalb des Pferdes ringelt fid bis weit über den Schweif des Tieres den Ubhang hinunter eine Schlange, die von dem linken hinterfuß gertreten wird, bas Symbol des Neides und ber hinterlift, die fich gegen bas Reformwert des Monarchen aufbaumten, mahrend wir uns ben riefigen Sodel als Beranfchaulichung bes Berges von Binberniffen porftellen mogen, die er mabrend feiner Regierung ju überminden batte. Diefe Schlange, beren Musführung ebenfalls nicht von falconet, fondern von bem Petersburger Afademifer Bordejew herruhrt, wurde von Diderot als ein befonders aludlicher Einfall gerühmt, um die 3dee, die dem Bangen quarunde liegt, über-



zeugend zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig hat sie aber auch eine praktische Bedeutung, dem sie gibt durch ihre Derbindung mit dem Schweis des Rosses einemtechzstlichen dritten Stühpurt sie de Undssen von Exp, die bei diesem Reiter kandbild zur Anwendung gekommen sind. Um dem richtigen Schwerpunkt sie die Richtenschliebung zu sinden, mußte sich oder Guss, der von sehr die dieme Wände zeigt, nach rückvisch immer mehr bis zu dreischer Stütze verödigten.

Bei dem Musbruch des franjöfifchen feldzuges im Jahre 1812 bemachtigte fich ber Regierungs. freise in Detersburg bange Sorge darüber, mas dem Standbild Peters des Großen geschehen tonnte, wenn es Napoleon gelingen follte, bis zur Newa vorzudringen. Man befürchtete für bas Meifterwert falconets ein abnliches Schidfal, wie es gabllofen Dentmalern und Bemalben in West- und Mitteleuropa beschieden war, sobald die fahnen ber fieareichen frangofischen Truppen fich als Beißel fur die gufammen. brechenden Dolfer ermiefen. Alleranber I. teilte biefe Befürchtungen in jo hohem Mage, daß er mehrere taufend Rubel anweifen ließ, damit das Standbild von feinem Sodel beruntergehoben und zu Schiff an einen Ort gebracht werde, wo es den feinden nicht erreichbar mare. Daß diefer Bedante nicht gur 2lus. führung tam, bewirfte ein freund des Kaifers, ein gemiffer Baligen, ber die myftifchen Unwandlungen feines Berrn teilte und badurch Einfluß auf feine Entschliegungen



Ubb. 12. Reiterdenkmal Kaifer Nifolaus I, pon Klodt.



21bb. 13. Die deutide Botidaft.

Mann, wohin haft du mein Ausstand gebracht! Alber sei unbeforge! Solange ich auf meinem Possen stehe, hat meine Stadt nichts zu fürchten!" Darauf sabe große Far sein ehrenes Roß gewendet und sie zu stienem Itandort auf dem Senatsplats wieder zurüdgefehrt. Cassache ich den zu zu zu zu den Kangle werte aus Angs wor Aupoleon nach dem Innern Ausstands schaffte, aber das Standbild Deters underügtet ließ.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat biefer Traum Alexander Duschfin die erfte Unregung ju feiner Ergablung "Der eherne Reiter" gegeben, die gu feinen popularften Schöpfungen gehort. In geiftreicher Weife hat es ber Dichter verftanden, ben Gedanten an bas Dentmal falconets mit ber Erinnerung an ein erschütterndes Maturereianis, die Ueberschwemmung pom Berbft 1824, zu perbinden, pon der Detersburg heimgesucht murde und die gablreiche Opfer an Menschen und Befit forberte. Dufchfin fchilbert einen fleinen Beamten, den letten Nachfommen eines chemals berühmten Geschlechts, ber es mit Entfeten mabrummt, wie die Wogen fich über die Strafen und Dlate der Stadt binmalgen und ihn baran bindern, die Witwe und deren Cochter zu befuchen, zu der fich fein Berg hingezogen fühlt. Er wendet fich zu dem ehernen Giganten, der ihm durch die ungludliche Wahl feiner Refibeng am Musfluß ber Mema bie Machte ber Berftorung heraufbefchworen gu haben icheint. Uls er, nachdem die Waffer fich verlaufen haben, von dem Bauschen, wo feine Lieben wohnten und von ihnen felbft feine Spur mehr findet, irrt er wie mabnfinnia durch die Stadt und ichleudert dem Berricher auf feinem fleinernen Sodel einen haßerfüllten fluch entgegen. Kaum bat er fein Wort aber ausgefprodjen, fo glaubt er den Baren zu erbliden, wie er fich von dem felfen zu ihm wendet und ihn, als er die flucht ergreift, im Galopp verfolgt, bis der Unglud. liche fich voll Ungft und Schreden zu einer einsamen Infel schleppt, wo man ibn tot auffindet. Much ber größte polnische Dichter, Ubam Miediewicz, hat im vierten Ubidnitt feines Gedichts "Detersburg" inhaltsichwere Derfe über bas "Dentmal Deters des Großen" veröffentlicht und fich darin ber Zeit erinnert, als er int Jahre 1829 mit Dufchfin in freundschaftlichem Befprache por bem berühmten Monument ftand. Zwei Jahre barauf brach der Aufftand in Polen los, und wie Die beiden Cander fich innerlich immer mehr voneinander trennten, gingen auch die Wege auseinander, welche die beiden Manner als berufene Berolde der feind. felig geftinmten Mationen einschlugen. Miediewicz verglich barin bas Denkmal Falconets mit dem fapitolinifchen des Marc Murels und den "Unutengar", der Die Zugel feines Pferdes aus der Sand fallen laffe, mit dem Liebling der Dolfer in Rom, beffen Ruhm es war, Ungeber und Spione von feinem Throne gu vermeifen. Dem polnischen Dichter wird bas ungezügelte Dferd gum Bild ber Tyrannei und er fragt bitter, mas aus ihr werden durfte, wenn der Winterfroft porbei fein und der Tag der freiheit anbrechen werde. Dufchfin fcbrieb darauf im Jahre 1834 über diefelbe Begegnung und zugleich als Untwort auf die Ungriffe feines fruberen freundes ein von Wehmut und Bedauern über folche feind. Schaft erfülltes Gebicht "Un 217.", bas aber erft 1841, vier Jahre nach feinem Tode, peröffentlicht werben burfte.

So hat das prächtige Ulomument auch in der slawischen Literatur bemerkenswerte Spuren hinterlassen. Alls es unter großen zieletlichkeiten in Gegenwart der Kaiserin enthüllt wurde, kamen Ulcdoüllen zur Erinnerung an diesen Cag zur Derteilung, darunter auch zwei goldene. Die eine erhielt ein hundertjähriger Deteran aus der Teit Peters des Großen, der Ularintespital Reiser, welcher der Afflichkeit beimobnite, und die andere der Schöpfer des Dentmals, der inzwischen



21bb. 14. Unficht bes alten Michael-Palais (Ingenieurschule) vom Sommergarten. 1801.

bereits nach Paris juridigekehrt war. Wenn man in der Petersburger Erenttage über das sichöne marmorne Terpepnhaus jum erfen Slockwert emporfleigt, wo sich die berühmte Gemäldegalerie befindet, erblicht man im ersten Saal mehrere Busten, darunter auch eine, die Alarie Collot von ihrem Omfel und Schwiegervalter angefertigt stat. Illan traut dem seinen und gestriech geschieten, etwos sichtlich lächeinhen Geschich, des aufsallend an den älteren Coquelin erinnert, faum zu, daß diesem Kopf die Jodes zu einem so heroisig gedachten und machtooll durchgessühren Untilmwert wie dem Dentmad Peters des Großen entspringen sonnte. Auch die goldene Albedille, die Jasconet erhalten hatte, ist vor nicht langer Jott nach Detersburg achemmen und den Sammulnamen der Eremitage einwerkeit worden.

Die Bedeutung des Detrebenfmals ertemt man auch daran, daß es selbt auf ten sei tädigte Lichet imt eba Stanbbild des Kalifres Mitchaus I. om Ridolf auf dem Martienplach bei der Jlaafsfüche in jeder Beziehung in Schatten fiellt (Albb. 12). Auch sier figt der Monard wie angegossen auf seinem fich boch aufbäumenden Derbe ert man hat die Empfindung, daß sinter ihm der Stallmittler eines Sirtus mit der manlemden Peitigke stehe. Die Petersburger sagen infolgebessen, daß Mitchaus I. binter Peter dem Großen wore einherreite, ihn aber nicht einhole. Mur meins Schrittle daron gelangen wir zu dem vornehm einsachen Gebäude der deutschen Solfcahst (Albb. 13).

Sum gueitenmal ift Peter der Große in Imperadorentracht, mit einem Korbertrang geschmüdt und dem Zeilderrustab in der hand, vor dem alten Mitigaetpalais, der jetigen Ingenieurschalte (Albe. 14 und 13) zu Pierde darzegstellt. Das Denfmal, das von Kastrelli sperührt, kann aber auf teine siesere fünstlerische Bedeutung Altprud erfebern.



216b. 15. Das alte Michael-Palais (Ingenieurschule) mit dem Reiterftandbild Peters des Großen.



21bb. 16. Die Eremitage.

## Die Eremitage.

Beoffern Zesucher Oetersburgs, der sich mit der Sigenart der Stabl und üper Berdermagen vertraut gemacht, an dem bunten Treiben auf dem Utenseft-Profpert und am Utensunfer seine freude gedacht und die Gasse freundschaft der Bewohner kennen gekennt hat, sollte im Schauen und Genießen eine furse Oause eintertent gellen, um innere Auche und Sannmlung für die Dierbigung einer Aunsschläuse, die seine gespannte Ausstralie verlangt und mit der Jülle üper Schäbe selbst hochgestimmte Erwartungen noch wesentlich übertrifft.

Man kam sich schwerlich ein wohltunderes und eriebenderes Schälb berken, als wenn man an einem scharfen Unitertage, mährend bie Mattu unter Eis und Schwer begrachen liegt, dem Schältten vor dem Poeritus der Eremitage halten läßt, einen Blick auf die sechschwerben Studien getragenen Eintrittshalte Poly und Ueberschule abgibt (216b. 16). "Allillionnaja" heißt die Straße, die wir dem Musslere beim Eintstegangen einem Auflauten aus Deutschand wurd bestagen bei fehre hat den getragenen Eintrittshalte Poly und Ueberschule abgibt (216b. 16). "Allillionnaja" heißt die Straße, die wir dem Musslere beim Eintstegan unterlen, nach den rechen Mussleren aus Peutschafen but holland, die sich frühre fiber niedergeschlich hatten. Jest wird der gerende nicht mehr durch den Gedanften am Gedanfte und winderteilen Stiffe, hondern durch eine Welt non Schönheit bierber gelocht, die er mit wachsende Erstaunen betrachtet und an die ihn die Erimmerum altemaße wieder verfaße.

So weit sich der Aushin der Seinitäge im Treisse von Kenmern und Freunden ber schönen Kunst auch über die gange Welt ausgebreitet hat, ist die Zahl derer, die aus eigener Unschauum über die dort angesammellen Schäge urteilen können, immer noch eine versällintismäßig geringe, weil Kußland selbst den Westeropkern und weit der Verlands den Ulern des Finnissen Verlands den Ulern des Finnissen Allechusens wie nach dem gesensten Fluren unserer beaufigen Heimat und den Kunstlätten in Frankreich und Italien ergiest. Das Ultseum, weches der Kunstlässen ernem klein der konnen under den klein des den Kunstlätten in frankreich und Italien ergiest. Das Ultseum, wechses der kunstlässen erhöhen klein den über Allen erstählet haben, ist aber in jeder Zeigelnung eine so außerordentliche Schöfuna, das sein Welfus allein ein Reise noch Detersburg lohnt.

Schon längli iß es allieitig amerfanut, daß dies Galerie sich mur mit ben größein silberfammlungen Europas erzeisichen läßt umb gerabe aus der Blütegiel der abendländischen Kunft Werte von so hoher Dollendung umd in so rechger Ingahl besigh, wie sie ums saft nitzende zum gweitenmal begegnen. Die wichtigken Perioden in der Entwicklung der Malerie werben erst burd die fäulle hertlicher weiblicher und männlicher Gestalten, Landschaften umb Genrebilder, die ums sier aus siegen und mannlicher Gestalten, Landschaften umb Genrebilder, die Ihmilitärisch freat man sich, wie es möglich war, innerhalb so furger Zeit, als Rußland sich eben zu einem europäischen Mannschaft hatte, so wiel Kumsterfaldnis umd Wolffungelicht umd Opferfreiswässelt zu entwäcken, um eine solche Mannschaft hatte, so wiel Kumsterfald wie eine Schöpfungen, deren Wert sich gegenwärtig überhaupt nicht mehr abschächen läßt, non iben frischern Besten zu ersteben.

Sjergu fommt, bag für sie ein Östbüde aus bem fostbarften Material und mit massirstaft kaiserindere Pracht errichtet wurde. Kein Wunder, daß bei der Wanderung durch die lange Jiudyl der Sale viele non diesem ungsahnten Glang und Schimmer geradegu beraussch werden. Dier tut sich nicht nur sie der Beschimmer geradegu beraussch werden. Dier tut sich nicht nur für den Bewohner der Provinis und dem Sohn der Steppe, der zum erfenmend nach der flauptsladt sommt, sondere er nur ungern und mit erichten Grummin schiebt. Dier meinem bei sinde, einschweidelnde Euft und die erwährnende Sonne, die wir in Petersburg nur zu säusig vermissign, innerfache Der nerdsichen Zebel und des einsigen frostes im reckssiften Mache wiederguinden, wenn wir blesse geweit den Saum betreten duns mit sleigender Bewunderung in der Geschlischaft der ersten Millester ergeben, die uns die selfelten Milles einer Hund barbiten.

Katharina II., die nicht nur mit rasslofer Tätigfeit und genialem hereschen bie Geschiede üpres weit ausgedeinten Neiches leitete, sondern auch im Prinselleben durch die Diesseitsteit über gestigen, anzeitessen und die Eichenswirbigkeit üprer Dersönlichkeit alles beşauberte, empfand das Bedürmis, nach Erkedigung üprer Kagierungsgeschaft die Allughenden im Kreise gleichgestimmter Dersönlichkeiten zu verbringen und dabei die heitere Annut des Parifer Sedens an üprem Hosfe aufleben zu lassen. Dem sie speckert mit dem Ernst der Dollit ausgestüllt hatte, wollke sie in zwanzsoferm geschligen Derfehr übren übrerichten und fünstlerischen Intereschen Linermöblich vertieste sie sin das Studium der framsössichen Meisterwerte und unterskelt nicht une einen lebbeiten Vieleweckselt mit ben ersten Alfainnen ihrer Seil, sondern war auch durch Albfassung diernassische Aussiche Stelle bestehen, und blassen der Seine bestehen, und blassen der Albschafte der Bedacht, ihr Dolf durch die Josen der Ausstätung geistig zu fordern. Alfainner wie Diderol, der ihmmu umd Salconet, die sie als ihre Sässe in Detersburg sold, erfällten sie mit immer neuen Almegungen, aus höster Bach weiter zu schreiten und die Kump der gestirreichen Konversation, des verfeinerten Geschmads auch auf die vorreichmer unsschließe Geschlichstel und bertragen.



Ubb. 17. Cheater der Eremitage am Schloffai.

für biefe Abembe, an benen bie neuesten Erfgeinungen der Elteratur und kunft befprochen, Cheater und Neungetunffigungen veranstellet und Unterbaltungsspiele gepflegt wurden, sehnte sich die Kalserin nach besonderen abgeschlichten Admenn, wo fie mit ihren Gösfen ungestwungener als im Dinterpolatis verfehren Salmen, wo fie mit ihren Gösfen ungestwungener als im Dinterpolatis verfehren somte (21bb. 17). Sie sieß dacher im Jahre 1765 durch Dallin de la Mothe neben ihrem Schloß ein zweißbetiges Gebäube errichten, zu bessen bei der Dinterpolation Gene werden. Sie irtaumte offender von einer den Musen und Gezglen geweißten Raben fonntte. Sie träumte offender von einer den Musen wir der gelangen der Belungsspätte, wei sie Koustieau bei seiner freundin Epitany in Motomorency bei Paris gestunden hatte, als er seine "Neue Speloise" schrieb, und nannte sie wie biese "Kermitage".

Uns zeitgenöffischen Berichten wiffen wir, wie es bei diesen Gesellschaften an ben langen Winterabenden oder im Sommer auf dem Dach des Gebäudes herging,

das in einen mit Blumen und Baumen geschmakten Garten umgewandelt wurde. Katharina hatte sür ihre Freunde ein bestimmtes Reglement erlassen, das man noch jest am Ausgang der Eremitage sindel. Sie erluchte darin unter anderem jeden ihrer Göste, seinen Tittel ebenso wie Hut und Degen draußen achyageden und spungen, wie im Kreise guter freunde zu bewegen. Wie sie in der Bibliotses der Termitage die Bückerei von Udlatie genau so, wie er sie benutzt, ausstellt ließ — sie tam späten nach der faiserlichen Bibliotses am Lewski-Prospett —, war sie auch darauf bedacht, sich nicht den Schöpfungen der bildenden Kunst zu umzeben, wo sie ister zur kabeldt werden sont der

Much in diefer Beziehung fette fie bas Wert Deters bes Großen fort, ber bereits mabrend feines Aufenthaltes in Bolland eine Angahl allerdings wenig bebeutender Bilder erftanden batte. Die Kaiferin entwidelte bei ber Unlage ibrer Sammlungen foviel Eifer und Befchid, daß fie im Laufe eines Jahrzehntes drei der bedeutenoften Privatfammlungen in ihren Befit brachte und bei ihrem Cobe fiber eine Galerie pon zweitaufend Mummern perfuate, Die Bilder des Grafen pon Bruhl, des Ministers Augusts II., des englischen Premierministers Cord Walpole auf beffen Candfit houghton hall und des Berliners Botstowsty, dem friedrich II. die bestellten Bilder wegen des Siebenjahrigen Urieges nicht abnehmen fonnte, fowie zahlreiche andere Bemalde, die durch Diderots und Brimms Dermittelung bei frangofischen Meiftern gefauft murben, manberten nach Detersburg. Sie bilbeten dort eine Munftfammlung, deren weitere Entwidelung nian überall mit Mufmert. famteit und nicht ohne Reid verfolgte, da immer mehr Kunftwerke von feltenem Wert, für welche bobe Summen geboten murben, den alten Kulturftatten Europas perforen gingen und nach bem Kaiferfit im Norden überfiedelten. Da die Raume fich bald als zu eng ermiefen, erhielt ber faiferliche Ufabemiebireftor Delten ben Auftrag, einen Bergrößerungsbau auszuführen, der 1775 vollendet murde und den Mamen "Allte Eremitage" erhielt. Aber auch bamit begnügte fich die Kaiferin nicht und ließ in ben 3ahren 1778-1787 burch ben italienischen Urchiteften Giacomo Guarenghi aus Bergamo bie Galerie ber Cogen erbauen, die jett den Manten Raffgel-Balerie führt.

Die außere Gestalt, die das Mufeum unter Katharina II. erhalten hatte, bebielt es über ein halbes Jahrhundert, bis Kaifer Mitolaus I. den Entichluß faßte, bas gange Bebaude umgugeftalten und neu ausgubauen. Bu diefem Zwed wurde der Munchener Urchiteft Ceo von Blenge berufen, der fich in der Jarftadt durch Die Dollendung der Glyptothet, der alten Ovnafothet, die Allerheiligen Boffirche, die Walhalla bei Regensburg und andere Schöpfungen einen allgemein anerfannten Namen verschafft hatte. Klenze begann den Neubau der Eremitage im Jahre 1840 und teilte fich in die funftlerische Catiafeit mit dem hofarchiteften 21. 3. Stafenfcmeiber, der in Mostau geburtig mar. 3m Jahre 1852 mar bas Wert vollendet und das Mufeum im griechischen Stil mit feinen beiden Stodwerten, ben Seitenflügeln, die den Mittelbau überragen, und ber von Saulen getragenen, mit Karyatiden gefchmudten Einfahrt fo ausgeführt, wie wir es jest finden.

Mitolaus I. aab ebenfalls fur Kunftwerte große Summen aus. 3m Jahre 1829 taufte er breifig Bilber pon ber Bergogin von St. Ceu, ber Honigin Bortenfe, 1831 erwarb er dreinnddreißig Gemalde von Don Manuel Godoy, bem "Principe de la Daz", 1836 fieben von dem porher ermannten Bantier Coesvelt, barunter die "Madonna Alba" von Raffael, 1850 eine Reihe prachtiger Schöpfungen pon Delasquez, Sebaftian bel Diombo und B. van der Belft. Die bedeutenofte Erwerbung unter Alexander II. war ber Unfauf ber berühmten "Madonna Connestabile" pon Raffael, und unter Allerander III, wurden fogar vierundfiebsig Bemalde aus dem in Mostau angefauften Galiton Mufeum der Eremitage einverleibt.

Was die Gemaldegalerie der Eremitage betrifft, fo dient fie mit ihren etwa neunzehnbundert Bilbern nicht dem Zwed, uns die allmähliche Entwidelung beftimmter Schulen und Derioden von ihrem Beginn bis gum Gipfelpuntt in abnlicher Weife zu veranschaulichen, wie es etwa im Berliner Mufeum ber fall ift. Diefer Dorzug fehlt ibr, weil fie in bestimmten Zeitabidnitten, die fur die Entwidelung der Kunft von Bedeutung find, entweder große Euden aufweift ober fogar pollig perfagt. Man wird fich bei ber Wanderung burch die Sale pergeblich nach den Schöpfungen umfeben, die aus dem 14. und 15. Jahrhundert ftammen, und nur eine fleinere Sahl Kunftwerte antreffen, die in der Entwidelung der modernen Malerei dem deutschen Namen einen fo hellen und reinen Klana errungen baben.

Die Eremitage fett den Befchauer vielniehr deshalb in Erstaunen, weil fie gerade die Boben der Malerei veranschaulicht, auf benen bas malerische Enipfinden und Konnen gur Dollendung und die Seele bestimmter Nationalitaten in Cinien und farben jum reinften Musbrud gefommen find. Im Sonnenglang bes Genies gelangen wir nicht fchrittmeife, fondern gewiffermagen im fluge gu Unnftwerten, bei beren Betrachtung wir gewaltige, uns wohlbefannte Derfonlichfeiten noch viel aenauer tennen lernen, als es uns irgendwo anders möglich mar. Man muß im Mufeo del Drado in Madrid oder im Coupre in Paris gewesen fein, um abn. liche Meifter ber fpanischen Schule angutreffen, wie man fie in St. Petersburg findet. Gemalde aus der Blutegeit der frangofifden Hunft wie hier lernt man ebenfalls nur in bem Mufeum ber Seinemetropole, Werke ber planifchen Malerei nur in den ersten europäischen Galerien kennen. Einzig in ihrer Urt ist die Eremitage aber schon deshalb, weil sie von Rembrandt nicht weniger als vierzig Villeer enthält, die für das gange Eebenswerk des Künstlers von der höchsten Bedeutung sind und Schönschetzt ersten Kanges enthalten.

Die Pholographische Gesellschaft in Berlin hat diese Schäte in einer geeigen Auswahl auch solchen Kumftreunden zugänglich gemacht, denen es nicht
vergönnt ist, sie im Original kennen zu lernen. Seit dem Erscheinen der dreit
verschaft gestellt gestellt der der der der der der
undachtigt Blätter, derem sperschlaftung vorziglich gelungen ist und zu welchen der
Director der Berliner Nationalgalerie sp. von Tschubt einen ersäuternden Text gesprieden hat, vermögen wir die Schönkeit bieser spersichen Werfe von Raffael
und Tsjan, von Muttlub, Delasqueg und Richera, von Watteau und Eanrect, von
Rubens und Remberandt, von spolibein, van Dyck, frans spals, Potter, Messu, Sekon, Gerbord auch außerhalb der Zaarenessenz zu spalseren und zu deutreilen.

Ein ebenfo unentbehrliches Silfsmittel fur das Studium der Eremitage bildet ber breibandige, mit mertvollen Illuftrationen verfebene Katalog, welchen der Konfervator ber Petersburger Gemalbegalerie 21. Somoff herausgegeben hat und worin über jedes einzelne Bemalbe nach feinem Schopfer, feinem Sujet, feinem Umfang ein genauer, von feinem Gefchmad und icharfem Urteil zeugender Bericht abgestattet wird. Don biefen zuverläffigen und gefälligen führern begleitet, treten auch wir unfere Wanderung durch die Sale an und gelangen von der farbenpracht und Glaubensinnigfeit ber Bolfer des Sudens mit ihren Madonnen, Engeln und Beiligen, die alles Irbifche abgeftreift baben, ju ber charafteriftifchen Durchbilbung beffen, was uns im alltaglichen Ceben umgibt und in ber freien Matur an wechfelnden Eindrücken erfreut. Wiederholt nehmen wir dabei mabr. daß denfelben Meiftern, die bas hochfte im Bereich religiofer Undacht und Dergudung erftrebt und erreicht haben, auch das Kleine und Gewöhnliche nicht zu gering erschienen, um ihre Kunft baran ju zeigen, und bag fie uns gerade bann menfchlich am nachften treten, wenn fich die Inniafeit und Große ihrer Empfindung ploblich in liebenswürdigen hunter und Scharfe der Charafteriftit verwandeln, die auch vor bem Baglichen nicht gurudfchredt.

Durch ein marmornes Teoponshaus gelangen wir zum ersten Sichwerk, der betrachten die Delgen und Standblier, die zu beiben Seiten auf dem Galerien angebracht sind, und betreten dem Eingangssaal, wo uns die Idssien der Kasserien Kastarina, sowie die ihrer Freunde Dotaiter und Falconet, Diderot und dellember begrissen, der Patriarch von Frenze uns nochmals in sienene Patitung von Joudon, sowie die Köntigin Euste von Standb begegnen und der Kaum durch Dasse uns Isladacht, sowie durch prunterfolle Eisse und Kambelater geschmicht sie.

Don hier begeben wir uns in den Saal 300ci, der mit sechs daran anslosienben Kabinatten um Werte ber italienischen Zileister enthält. Die Grübgist der Kumst wird durch die "Alnbetung der Könige" von Sandro Botticelli dparaftertsfert, die um 1481 entstanden sein muss, als der Niessen ach Som gedommen war. Er stal benstlehen Sossy auch auf anderen Bildern behandelt, von denen sich 300ci in der Tattionalgaserie in kondon und der Tastie Villigien in Alorens besinden Das Gemälde in Petersburg erfreten durch die siene solosissische Durchssissung und



Das Glaffliche der Gruppierung, bei melder die heilig familie unter einem Strobbach in 'einer antifen Natine dargestellt wird, während von den Königen zwei nlederfnien, um ihre Gaben zu überreichen, umd der dritte unter dem Gefolge, das bei dem holden Unblid im Gefühl tiefer Derehrung verweilt, seinen Platz stehen einnenommen bat.

Mit Lionardo da Dinci gelangen wir sosor zur Blütezeit der italientschen Kunst, doch hat sich über die drei Bilber, die wir mit dem Meisster Morbindung bringen, ein lebhafter Streit unter den Gelehrten entwickelt. Sein jüngker Biograph, der Kusse Morbinsch, der ein umfangreiches, mit vielen vorzigslich ausgefalle-

biographifches und fritifches Wert in feiner Beimatfprache veröffentlicht bat, fucht ben Bemeis bafur angutreten, baf feines von biefen Bemalben echt fei. Der Katalog pon Somoff erflart bagegen bie "beilige familie" fur ein Wert des Meifters, doch macht es bei allen Dorgugen ber Mobellierung eine gemiffe Deichbeit des Musbrudes mabricheinlich, baß es im mefentlichen auf einen feiner Schuler, Cefare da Sefto, gurudguführen fei. Ebenfo ericbeint es gewiß, baf bie "Madonna Citta", die mit ben feinften Lichtwirfungen burchgeführt ift, wohl von feinem Beift erfüllt ift, aber nicht pon feiner Band herrührt, mas fich ebenfalls pon einem britten, ihm früher gugefchriebenen frauenportrat behaup. ten läßt.

nen Auftrationen ausgestattetes.



Ubb. 18. Raffael: St. Georg.

Don ben seine Saffaels werden mindestens der als unsweistlicht sch betachtet. Don diesen zeichnet sich die "Aladonma Commesadie", die Altezander II.
um den Preis vom 310000 framts erwart, durch reizende Ammut aus in der
Haltung der aufrecht stechenden Altania umd dem Christinsknied, das in ein vom ihr
in der Rechten gefallense Gebestung spinenhibität. Die "Alladonma aus dem spaule
Alba", die von der Eremitage im England sit 14000 Pfund Sterting erstanden
wurde, sammt aus der ersten ersmissen zeit Rassfaus, und von dem "selfügen
Georg", der von seinem sich ausstauten Prerde den testlichen Sich mit der
Lange gegen den Kindwauern aussfäsert, sag Tchadd mit Recht, daß ein spauss
Jagendbrische und Alfachsenstimmung dies Stilchen des einundzwanzigährigen
Rassfal zu einer seiner reispolisten Schöpfungen mache (Albb. 18). Das Erriptychon
Kaffal zu einer seiner reispolisten Schöpfungen mache (Albb. 18). Das Erriptychon
Leftstius am Kreus mit den Stilicher und

auch bei der "Madonna mit dem bartlofen Jofeph" und dem fark übermalten Bildnis eines allen Mannes müssen wir ein fragezeichen machen. Über auch mit dieser Einschrändung ist der götliche Meister glänzend vertreten.



21bb. 19. Giorgione: Judith.

Don Sebaftiano del Diombo erbliden wir drei Bemalde, von denen namentlich die "Ubnahme vom Kreus" burch ben ergreifenden Schwung der Komposition und die aus der Nacht uns entgegenleuchtende Kraft des Kolorits entjudt, obne daß die "Kreugtragung" und das tief aufgefaßte Bildnis des Kardinals Dole an Bedeutung fur die Würdigung des Meifters deshalb gurudtreten, Don Tigian bewundern wir Werte von fo prachtvoller farbenfrifche und freude an "Weibeswonne und .wert", daß wir es nicht faffen, wie er im Alter pon mebr als achtia Jahren über eine folche frifche der Phantafie und Kraft der Dinfelführung perfugen fonnte. Die "bugende Magdalena" muß in der Eremitage als fein Sauptbild betrachtet werden und ihr reiben fich die bald darauf entstandene "Toilette der Denus" und die "Dange" an. bei deren Betrachtung wir ebenfalls nicht vermuten fonnen, daß fie von einem ficbenundfiebgigiabrigen Greife gefchaffen wurde. Die von ihm begrundete Schule wird uns durch Bemalde wie die "Junafrau Maria" von Tintoretto und die "216nabme des Kreutes" pon Daolo Deronefe trefflich veranschaulicht, während eine "Judith", die fruber fur ein Werf Morettos aalt. aegenmartia unsmeifel-

auerfaunt wird (Albb. 19). Beinahr vollständig erblichen wir ferner die talleinsigken 5-dulen des 17. Jahrhunderts, unter den talleunt Kosa unster bei talleinsigken Laben des 17. Jahrhunderts, unter den albader Kosa unstere besondere Alasinerssamt in verdienut, und jum Schluß werden wir in dieser Albeilung durch Elevolo und Canaletto aessellich

Mus bem großen Saal der Italiener wenden wir uns rechts und begrußen

"fern im Süd das schöne Spanien", das mit hundertlänsighen Bluttern, daruntet den Schöpfungen gweier erseln, in der gangen Weit bewunderten Meister, vertreten ist. Don Oelasques, dessen Genialistä im Porträssach früher lange nicht nach Dereidenst gewürdigt, in der Gegenwart aber um so mehr bewundert wird, sinden wir das Blümis des jugendich dreinssachen Philipp IV. als gange stigur und das Porträs des Winders einen Studiensten Philipp IV. als gange stigur und das Porträs des Winders Zischen Zillistens, wie Gemalde, die wegen ihren und der sich eines Schaffens tuttis Murille nor uns sin, wenn wir die gweiundgungsg Bilder bertachten, deren Geschsteit selbs durch der Schaffens tritt Murillo nor uns sin, wenn wir die gweiundgungsg Bilder bertachten, deren Geschsteit selbs durch der Schaffens krift Musik im Argangessell.



Ubb. 20. Murillo: Rube auf der flucht.

werden sonnte. Hier winft uns die "Auste auf der Jinder" (Albb. 20), um deren Erwerbung durch Katharina II. sich Diderot besondere Derdiente erworden hat, mit der unter dem Baum sigenden Allaria und dem schaftenen Analdein, dort die "Dimmelsahrt der Allaria" mit den Wolfen und dem Engelstnaden, welche die verflätet bliechen Jungsfrau in des Rich der Seilgeft ir togen. Die "Afweigungs" mit dem loten Christus, zu dem Maria und Joseph ihre Bilde erschüttert emporrichten, die "Jünder nach Aegephen" mit Allaria, die auf dem von Joseph gestäpten Este rietet und dach ihr Allen dem Allen die Allen die Allen die Angele, die der den Wolfender und in einer Angele, die der von die Allen die Verlaufen die Angele, die Angele, der Angele, der

verlieft, maßrend ihr im lichten Schein die Bosschafts verkündet wird, die "underliedt Empfängnis" mit der über einer Unonsschel vertlärt einherschwebenden
Jungfrau, die von Engestlindern begleiste wird, der "heilige Joseph mit dem
Ehristustinde", dessen Erstaumn im Billet und dem halbzgossischen Utund wunderen
oll ausgedraft is, die "Disson des heiligen Untonius", vor dessen der hodenen Bliefen sich in der Eindde der himmel mit dem Jesustanden öffnet,
zeigen uns gleichfalls die Größe und Tiefe seines religiösen Empstidens. Jugleich
werden wir aber auch durch ein "Disson den in "Disson den für der
werden wir aber auch durch ein "Disson für in "Disson den

mit Blimen und früstler" und durch



Ubb. 21. Murillo: Detri Befreiung.

den "Unaben mit einem Hunde" daron erinnert, wie charafterstiffch und überzeugend Murillo auch Dorgänge des wirflichen Eebens darzustellen wußte, so daß diese beiden Seiten seiner unvergleichstichen Wagabung durch die in der Eremitage aufgestellten Gemälde voll beleuchtet werden.

Wenn auch, wie bereits ermägint, die deutsche Schule in der Eremitage saft gar nicht vertreten ist, so durfen wir doch die tressflichen Jülder von Eufas Cranach nicht überschen, die sich dort sinden. Besonders sallen uns die "Maddonna unter dem Upfelbaum" und die "Maddonna in der Weinlande" auf, ziene wegen des verguügten Ausdruckes im Gesicht des Unaben, der in der einen hand ein Stüd Broch, in der andern einen Apfel bält, diese wegen der poeitschen Ausstäufung der Platia mit dem blauen Gewande, das von blondem haar überflössen ist. Ihre im gangen bleist die Llasbeute, die der Klumsstrumd und beisem Gebeit nicht, gering und er empfindet das um so stärter, als er gleich daraus in den Saal der Tliederländer teilt, wo sein Gestaunen über die sier angesammelten und kaum zu därersigenden Schässe wieden der die Bestauten über die sier angesammelten und kaum zu därersigenden Schässe wirde sie eine ungachnten besperunt zu erfort und in Gemüsserwarten, wie sie ihm in dieser Weise auf der gangen Welt nicht zum zweitennal beschert werden.



Ubb. 22. Dan Dyd: Rubens' erfte frau.

In dem großen Soal der Niederländer, den wir nun betreten, faben fich gwei Gemallige, von Dyd umd Rubens, in die stertdenig geleitl, die jener mit gweiundverigig, dieser mit sünfigig Bildern mit hohen Wirdern aussäht. Dan Dyd scheint noch gang erfüllt zu sein von den ledensfrohen Eindrucken seiner italienischen Kelle, wenn er auf der "Niedonna mit dem Rehhüfmenn" eine Schar von Engeln vom spimmel peradbeigen läßt, um das Chriftusfind auf der Flucht im Gegenwart er Maria um Josephs frohlig zu filmmen, möhren über ihnen ein Daar Rehüfmer durch die Effic ftreichen. Ungefähr aus derselben Zeit stammt auch der Almaläussig Chomess", dem Chriftus die Munde auf seiter Sam seital. Noch

mehr steigert sich unser Interesse, wenn wir vor das Bildnis von Jsabella Brant der ersten Gemahlin von Peter Paul Aubens, treten, dem man bis in die signis deit die Autorichaft bieses Portatas gugeschrieben hatte (Alb. 22). Durch genaue Jorschungen, die neuerdings angestellt wurden, ist es aber unwiderleglich bewiefen, daß nicht Aubens, sondern sein Schüller van Dref dies hertliche Albunis ausgestührt dat, auf dem der fesseliche Burder des Geschafts mit dem Goldbrotat von Allieder



Ubb. 25. D. D. Rubens : Statue der Ceres.

und Mermeln, dem Utlasfleide, bem fcmarzfeidenen Mantel und dem Balsband pon Derlen, mit ber Rofe und bem facher in den Banden in fo intereffanter Weife miteinander verbunden find. Drei Porträts Wilhelms II. von Maffau, Ford Obilipp Wharton und Sir Thomas Chalouer und des Untwerpener Urites Cazarus Maharfijius zeichnen fich durch ungemeine Cebendiafeit in der Durchbildung der Befichtszüge aus. Die "familie des Malers Snybers" mit bem fleinen Madden, das auf dem Schofe der Mutter fitt und nach rudwarts jum Dater blidt, ift ebenfo wertvoll, enthalt aber eine nicht zutreffende Bezeichnung im Katalog, ba auf ihm der befannte Cierntaler fcon beshalb nicht dargeftellt fein fann, weil er feine Kinder batte. Das Bild pou "Sufanna fourment und

ihrer Cochter Kalhartina" leuchtet uns bei der Gegenüberstellung von Mutter und Kind durch den tiefen Geschistsausdrud und die Lichter auf den prächtigen Gewändern nicht minder reissoll entgegen. Alchmen wir hierzu noch ein Selbst bildnis vom Dycks aus jüngeren Jahren, so haben wir schon durch diese in der Eremitage aufbewachten Proben einen Eindruch bekommen, der sie die Zeuteilung seines gesamten malerischen Schaffens vom ausschlaggebender Bedeutung ist.

Noch gewaltiger erscheint Aubens mit seinen bewunderungswürdigen Genischen aus der Altzischologie und biblischen Geschätzte, seinen Bildmisse und
Abigen, die einen ganzen Saal ansüllen. Unter den Stigzen heben wir die Statue
der "Ceres" mit den Dutten, die sie derkannen beroor, wobei die Alumen von

3. Breughel d. U. herruhren (Abb. 23). Da die Eremitage nicht weniger als funfzig Gemalde von Aubens aufweist und fie fast alle von hohem Wert find,

darf fie ichon deshalb der Dinafothet in Munchen an die Seite geftellt merben. Wir ermahnen nur die beiden Madonnenbilder mit Kind, die viel Achnliches mit bem Munchener Bilbe haben, "Jefus bei Simon, dem Pharifaer", mit ber eblen Erfcheinung des Beilands, der Sunderin, die ibm ben fuß fußt, und bem vermirrt gufchquenben Dharifaer, ber die Worte, daß ber Sunderin viel pergeben werde, weil fie viel geliebt habe, offenbar nicht faffen fann, die "Kreugabnahme", die einfacher, aber nicht weniger wirfungspoll namentlich wegen der Behandlung des Körpers ift als das berühmte Bemälde aleichen Inhalts im Dom zu Untwerpen, "Denus und Udonis", auf bem diefer fich gegen bas Begehren der Liebesgottin ftraubt, aber von dem flinken Umor an Speer und Schenfel festgehalten wird, "Derfeus und Undromeda", in der hauptgruppe wie in den Mebenfiguren pon blendender Wirfung.

aber die Befucher durch das viel bewunderte Bild von Kubens "Helene Journeut", seiner gourneut", seiner gweiten Jrau, augegogen fühlen, das Katharina II. tertümilär als ein Bild von Opeks im Jahre 1779 in Bestig befam (Idbb. 24). Don Bestig befam (Idbb. 24). Don Bestig befam die Bestig Bestig in dem fahrerfährenden Katalog ju den Reproduttionen der Bestig ihrer Ophelographischen Gestelliche ihrer Ophelographischen Gestellichen ihrer Ophelographischen Gestellichen den der Bestig den der Bestig bestig bestig den der Bestig der Bestig der ihrer Ophelographischen Gestellichen der Bestig der Bestig der der Bestig der Bestig der der Bestig der Bestig der der Bestig der

21m meiften werben fich



Ubb. 24. Rubens: Belene fourment.

liner Photographischen Gesellschaft: "Sie ist das Glüd und die Leidenschaft seines späten Mannesalters. In seiner Kunst hat sie tiefe Spuren hinterlassen, sie gibt ihr einen neuen Inhalt. Er machte Helene kourment geradezn zur populärsten

Gestalt der ganşın Kumspassistike. Kein Maler hat so wie er in rastlosem zhafism das 2016 science eigenen Gastin der Mitte und Kadqwelt vor Ungen gestellt. Wir kennen nicht nur das hübssiche Gesicht mit den übermütig geschwungenen Eippen und den großen Kimderaugen, wir ind auch mit isber Einlie des blonden jungen Körpers vortraut, desien gartfnochiges Gerüft durch die volmisse Amlage zum zettanssich school früh zu weiblicher Jülle gerunder erscheint. Die sehen sie in adstlicher Rachtbeit in den metholozissisch partsellunaen, wo der



Ubb. 25. Rembrandt: Die "Judenbraut".

fdwer maffice frauentypus feiner früheren Zeit nun durch feingliederige Beftalt verdranat wird, wir erfennen fie unter mannigfachen Derfleidungen auf den Bilbern allegorifden Inhalts wieder und in den weiblichen Beiligen feiner religiofen Bemalbe. Daneben fteht eine lange Reihe eigentlicher Dortrats. Sie zeigt fich unverhüllt, wie auf dem frühen Wiener Bild, wo fie perfcamt daftebend die Blogen ibres jugendfrifden Korpers mit dem Zipfel eines Delges bededt, ober in der reichen, üppigen Tracht der Zeit, in Sammet und Seide, in Spiten und foft. barent Schmud, ibre Reite mehr bebend als perfcbleiernd."

Schon Waagen erfannte in feinem zuerft 1864 erschienenen Buche "Die Be-

malbefammtung der Eremitage" das in 5t. Petersburg besindliche Dortrett von Rubens' zweiter frau als eine der schönften Schöpfungen von Nubens aus seiner lehten Zeit an und zog es wegen der ausservordentlichen Eeuchstraft seines Helbuntles, sowie der Eleganz und Kraft seiner Ausssührung sogar dem berühmten "Ertoshput" in der Nationalaeite in kondon von. Helen Sourment heht sich darin vom Hintergrund eines Gewilterhimmels als eine blühende frauenerscheinung ab, die uns aus dem vom braumen Locken umspielten Gesicht mit großen Alugan anblicht. Der Hals und der Teil der Brush, den das sief ausgeschnittens schwarzes Seidenstleib frei läss, sind vom dem Allaler bis auf das Geschad und Zeiter mit besaubernder Frische ausgeschieft worden. Ebens sit de Sandhalung der Hände, besaubernder Frische ausgeschieft worden. Ebens sit de Sandhalung der Hände, von denen die Rachte eine Straußenscher als Jächer hält, von wunderbarem Reige. Chipubl meint, daß Rubens in der Schäferspan, die wir in demschlen Saal antressen und die eine steinere Wiederschung der ledenssossen Jiguren in der Willindener Pundotset darschlit, mit dem übermütigen Liederschel eines hirtenpaares die Kuryweil der Schäferspunden seinen weiten Sen andachtichte haben.



Ubb. 26. Ceniers: Dlamifche freuden.



21bb. 27. Ceniers: Die Wachtftube.

die "Danae", die uns feine Gattin Sasfia von Uplenburgh in unverhüllter Schönheit dei der Erwartung des Geliedten darstellt. Sehr anziehend ist auch die "Judenbraut" (Albb. 25).

Drei Bildnisse von alten Frauen lassen eternen, bis zu welcher sast unbeimlichen Wahrheit er den Ausbruck des menschlichen Anslitzes zu steigern und die scharften charatteristischen Einien in sarbiges Eeben unzussessen



Ubb. 28. David Ceniers d. 3 .: Die Uffenfuche,

wußte, nachdem er ichon in der Jugend das "Bildnis des Kalligraphen" pollendet hatte, der mit dem Ganfefiel und Schreibpapier in der hand den Befchauer nachdentlich anblidt. Ebenfalls ein Jugendportrat ift bas "mannliche Bildnis", in bem die einen Stephan Bathori, die andern den Polenfürsten Johann Sobiesti feben wollten, mit Delgfragen und Delgmute mit einer Goldfette und einem durch einen goldenen Unopf pergierten Stod. Seine anderen Bilbniffe pon Mannern und Greifen, bei benen er oft Perfonlichkeiten feiner nachsten Umgebung als Mobell benutte, zeigen in gleicher Weife das Individuelle und Cebhafte, das Rembrandts Dinfelführung eigentunlich war. Don ber Darftellung der biblifden Gefchichte gieht fich die Reihe beffen, mas wir an ihm tennen und bewundern lernen, bis gu feiner 217aad, die er mit Eimer und Befen ebenfo liebevoll darafterifiert und mit dem Zauber feines Bellduntels behandelt wie die Trager hoher Bedanten und Empfindungen. Mus feiner letten Zeit heben wir noch bas Bildnis des "hollandischen Dichters Beremias Deder" bervor, ber ihm auch in ber Zeit des Ungluds ein treuer freund blieb und in feinen Derfen feinen Rubnt befang, und die "Beimtebr des verlorenen Sohnes".

Smel Kadinette enthalten faß nur Werfe von Ph. Wouverman mit seinen Bibern von Krämern um Reischen, Schnitten um Neitern, Jägern und Juhleuten, Landschaften und Geschaftsgienen. Alls Sauptwerfe von ihm mülfen der "Kadpentit" und die "Wänen bei Spaarlem" betrachtet werden, die in der Zehandlung der Euft von unüberterfessicher Wahrheit sind. Der jüngere Darib Centers schildert uns Symen vor der Anteipe und der der Altreispe (2016). 26), einen Socheitsichmaus und eine Wachfulden (2016). 27), sowie die "Assistenden" (2016). 28)

Danchen ein Schügenfeit vor dem Anstaus in Untwerpen, das an Schüngeit und Imfang alle anderen von ihm in der Eremitage beständigen Bilder überragt. Dauf Dotter zeigl fich auch feier als unübertroffener Elleifter des Tierstüdes. Wie er das Eeben des Jägers in zwölf Albeilungen derfellt und aus der fällte seiner Johen verentischaufistt, wie die Tiere über den Jäger densten und die Sienigt an ihm vollftreden, wenn er uns am frühen Morgen auf einen Utleierfof (2006. 29) führt und die auf ihm besindligen Utere aufs feinfie bestellt ober in seinen berühmten "Kettenhund" den treuen vierbeinigen Geschreiten des Memischen als etwas durchaus Jahoibaulkles auffaßt, ist enwereicht auf seinem Gebiet.

Don Frons Jales fammt das Dortfall eines "Excoffigiers" (2lbb. 50). Der fölltich Zam Stern führt uns in die Geschlichgelen funftiger Scher und Eriche spieler und hochzeitsgäfte. Ube. Brouwer weilt bei seinen Liedingen, den Bauern, die er schildert, wie sie sich in der Miniep streiten und betrieften. Das steiner Genne wird durch 3. von Illerts, von dem wir einen darartesstiftigen Schoßbund und ein prächtiges Iussternfühligtad antersfen, durch das "Glas Eimondow von Eerbord, vertreten und dag ulessen no der Neer und Lupp den Illom über ihre Landschaften scheinen, während Nuysdael mit seinen Masserfalle in Norweau uns erfreut.

In dem Stillebensaal der hollandischen und vlämischen Schule teessen wie alles an, was unser lägliches Leden umgibt, und erst durch die Beziehung zum menschlichen Tun und Treiben eine höhere Bedeutung gewinnt, Wögel in der Eust und auf dem Wosser, Blumen in sorm von Stedusen und Irangen und totes Wild.

Uls Dertreter der frangofischen Schule, in der uns fo erlauchte Namen wie Claude Corrain mit gwolf Canbicfiaften, den fogenannten vier Jahreszeiten mit



21bb. 29. Potter: Der Meierhof.

allem Zauber und Schmelz der farbe und Beleuchtung, Matteau und Chardin. N. Pouffin und Greuze begegnen, erwähnen wir nur das von François Clouet oder mindestens seiner Schule herrührende Porträt der Maria Stuart (216b. 31), das 1586 in Schlöß Kothertingbay gemalt sein soll.

Mit gehobenen Empfindungen betreten wir den Saal von Kertsch, dessen Deck von ywanzig dunkelgrauen Granitschlauen getragen wird und wo ums aus Nischen, in den gläsernen Schränken, sowie auf Clichen und in Oltrinen zwischen Saulen und Obelissken eine solche Kalle und Pracht der Kleinkunst in Gold, Silber und Sel-



2166, 30. Frans Bals; Ein Secofficier.

fteinen entaegentritt, bag mir uns miederum erftaunt fragen, wie biefe Sammlung, die im Umfreis der givilifierten Erbe nicht gum smeitenmal eriftiert, gerabe nach ber ruffifchen hauptftadt gefommen ift (Ubb. 32). Unfer Erstaunen wird aber noch größer, wenn wir bemerten, daß alles, was uns bier an Koftbarfeiten ohne Ende umgibt, pon griechiichen Künftlern zu einer Zeit angefertigt wurde, als in Attifa Tempel. und Bötterbilder pon niemals mieber erreichter Schönbeit geichaffen murben. Begenüber der monumentalen Kunft, melde die idealen Dorftellungen des Dolfes perforperte, gab es damals and ein reich ausgebildetes Kunfthandwerf, welches ben Bedürfniffen des täglichen Cebens diente und bei Un-

fertigung von Gebrauchs- und Schmudgegenständen eine abniliche Stufe der Dollendung erreichte.

Meister dieser Uert waren im 5. und 4. Jahrsumdert n. Chr. entweber sleht oder in ihren Werfen den griechsichen Koloniken gestogt, die an den Ustern des Schwarzen Meeres schon in früher Zeit Stätten der abendländischen Kaltur errächtet hatten und nammenslich durch die somigen Kustlengegenden der Krim an ihre Heimal erinnet murden. De entständen die Städte Berfones, deren Teinmure wir noch jest in der Alfas von Sednschopol erblicken, und Panticapaeum, an bessellen der Kinaana um Monden Meere fich aceanwärkt kertsch-zweitale der Seinaana um Monden Meere fich aceanwärkt kertsch-zweitale de

findet. Her stand die Kesdenig der Spartatiben und gegenüber, auf der stalbinfel Camna, der herrfcheftig sper Zuchfolger, der bosporanischen Könige, don benen sich Mitigiandes VI. an diesem Ort im Jahre (63 d. Chr. das Ecden nahmt. Was man aus dem Kulinen dieser und anderer Städte wie Objanagoria und Alnapa durch Ausgradungen judage geförbert hat, siest, auf wieder hohen Sinkerübern aus Marmor, Gold und Elsenbein auch das Kunstschaderen fest.



21bb. 31. françois Clouet: Maria Stuart.

Wenn wir ein Trinkform in form eines Stierdopfes und darauf Solbord. Sofin des Priamos, erfoliten, wie er om Oolymeljor, dem Uning von Chragien, ermordet wied, und Hetuba dargestellt sinden, wie sie dem Polymessor die Augen austragt, wenn sich auf dem Aelles in Dolf mach der Griedgruppe des Partienen Dositoden und Alfen um den Zestig von Allem befehon, wenn sich Alledusen, Dallastöpfe und Spisjure auf Kleiderbestigen und Altembandern wiederbeim und Golbrings die greichsichen Judifertien "égge" ("Bebes Seefe") und "gege"

("Gruß") tragen, goldene Belgweige und Corbeerfrange uns als Dreis des Sieges winten, eine Umphora uns die Beburt des Jatchos, eine andere Meffus zeigt, wie er die Dejanira raubt, oder ein Marmorfartophag aus Mertich uns Uchill mit ben Todtern des Erfomedes porführt, fo mandeln wir überall auf den Spuren griechifcher helben- und Dolfsfage, die fich durch die Schopfungen der Kunftler den Weg bis zu fimmerifden Gegenden gebahnt hat. In einem vergoldeten Glasichrant finden wir eine Eleftronvase mit einer Gruppe von Stythen, von denen einer feinen Bogen fpannt, der zweite feinem Gefahrten einen Sahn auszieht und ber Dritte einem Dermundeten den fuß verbindet. Die hohe diefer Hunftfertigfeit brudt fich barin aus, daß fie fich felbft bei ben fchwierigften Aufgaben bes 27a. turalismus und der genaueften Nachbildung aller möglichen Tiergattungen, wie Comen, Danther, Luchfe, Stiere, Eber, Birfche, Schlangen, fliegender Reiber, ber Machahmung natürlicher haare bis gur Wiedergabe der feinften Wirfungen von formen und farben glangend bemalprt. Die fulle ber goldenen Diademe und Urmfpangen, Balsbander, Ringe und Obracbange, Trinfbecher, goldener Dlattchen, die als Bleiderbefat dienten, Schwertgriffe, Sartophage und Terratotten, Schalen und helme, Scheren und Spiegel in der funftvollften Weife und mit der liebevollften Tedmit ausgeführt, die bei jedem Juge die Meifterband perrat, will gar fein Ende nehmen, fo daß diefer Saal von Kertich innerhalb ber Kunftichate, melde die Eremitage in St. Petersburg umichließt, ohne frage eine erfte Stelle einnimmt.

Aber auch damit hat unfere Wanderung durch die Eremitage noch nicht ihr Ender erreicht. In demissionen Stockwerf, wo fish der Saal von Kerfisch beshole, schreiten wir durch einen Asum, in dem aus den Sammlungan des Grafen Cassilion und des stürftschen Sesandten Khalit. Zeit eine Angahl ägsptischer und alfpreischer Allter-tümer enthalten ist. Sarfophage, Statuen und Gruppen aus Granit, darunter eine sienen aus Stein gebildet figur des Pharas Almenenhel, der vor länger als viertausen Jahren das Schrintige erbaute und dessen her von eine gescher der kondere interessen, weil sie daburch an die logananten fysikossander erinnet werden, Bildnisse von Göttern und heitigen Tieren, Hausgeräle, Kinge und Staasbäen, ferner Baseichies aus Allfreien der köckfästien uns elebass.

Dann wieder hinauf jum erften Stodwert ju der Mungfammlung von über 220000 Eremplaren und ben geschnittenen Steinen, von wo wir in die Galerie Deters des Großen gelangen. In diefer Salle verwandelt fich das Mufeum freilich fast in ein Danoptifum, in dem die Drebbant und die Drofchte, die Schlafrode und Spazierstode, die Bibliothet und die Totenmaste des Bewaltigen, fein ausgeftopftes Schlachtroß von Poltama und feine lebensgroße Wachsfigur unter einem Thronbimmel ausgestellt find. Der daneben befindliche Ofguengutomat, den einft Potjomfin der Kaiferin Katharina II. verehrte, ift vollends eine Spielerei, bei welcher, wenn die Uhr aufgezogen wird, der Pfau fich dreht und ein Rad fchlagt, ein hahn breimal fraht und eine Eule, indem fie die Mugen bewegt, auf ein Glodden ichlagt. Wir haben taum noch Zeit, einige Minuten in der Galerie der Koftbarfeiten gu weilen und all die Schrante mit Ebelfteinen, Derlen, Kameen, Uhren, Taffen, Dafen, Ringen, Spazierftoden und Cabatieren zu betrachten, die ben Mitaliedern der faiferlichen familie im Caufe der Jahrzehnte geschenft wurden. Ceider fteht die Eremitage nicht von allen Seiten frei, fo daß die Machbargebaude namentlich an Wintertagen ibr viel pon dem ermunichten Licht rauben. Uber jeder Kunftfreund wird zu diefen Sammlungen immer wieder gurudfehren, fich feine Lieblinge auswählen und por ibnen finnend und danfbar permeilen.



Ubb. 32. Saal von Kertich in der Eremitage.



21bb. 33. Ufademie ber Künfte.

## Die Afademie der Künfte und das Mufeum Megander III.

Eine Altademic der Künste wurde bereits im Jahre 1737 von dem Oberfammerheren 3. 3. Schuwalow degründet, der sich damit um sein Daterland ein chenio geoßes Derdenst erwart, wie durch die Schöpfung der Universität, die er im Jahre 1735 ins Echen gerussen state. Schuwalow unternahm eine Keise im Zulsaland, um ahnlick Einrichtungen, wie sie ihm norssawohne, feinen zu der gewann durch die Dermittelung von Doltaire und Diderot im Paris zwei tächtige Künstler, den Zilbhauer und Graveur Gillet sowie den Allente Ee Korzein, be sich einstellichtigen des Schere der neuen Alighelt nach Petersburg überzssiedeln. Diesem Bestigkel solgten später noch andere Münner, möhrend sich unter den Kussen ynnachst mur ein einigset, der Schiednelbere Geschwentmest, das schieje erwies, das Mint eines Projessons zu übernehmen. Die Anstall wurde auf Wassilij Osstown nun Newstal in zwei häussen, die zu diesem Zweck gemitett waren, ungefähr an derschem Seisle untergebracht, wo sich das heutige Gebäude befindet. Jür Züdger, Bilder und Schichnungen als Dortagen wurde nach Midglicht gesorgt und unter den Salssingen, die eine Unströmer erheiten, gestgen sich wiede der Unterweitung und Ausstunterung in jeder Zegichung würdig, so daß alsbald eine Erweiterung der Anstall in der Bereiterung der Anstall werden.

Katharina II. bewies ihr Intereffe an der Utademie dadurch, daß fie fich von der Einrichtung der Uteliers und dem Erfolg der Unterrichtsftunden felbft wiederholt überzeugte. Der erfte Schritt gur Erwedung fünftlerifchen Cebens mar getan, wenn fich auch porderhand alles im Rahmen bes frangonichen Beichmads entwickelte und von einem nationalen Stil nirgends die Rede fein fonnte. Much ber Generalleutnant 3. 3. Begfoi, ein naturlicher Sohn des fürsten Trubertoi, der im Jahre 1763 jum Drafidenten der Affademie ernannt wurde und in diefer Stellung bis jum Jahre 1794 blieb, mar durchaus von den Unschauungen der frangofifden Engyflopadiften bestimmt und in ihren 3deen afthetifc berangebildet worden. Die Kaiferin befchlog nach einer öffentlichen Prufung, der fie 1763 beimobnte, und deren Ergebniffe fie befriedigten, die Errichtung eines eigenen monumentalen Bebaudes, wie es fich heute an der Mema erhebt. 2Im Tage ihrer Chronbesteigung, im Juni 1765, fuhr Katharina in einer Barte vom Winterpalais ju der prachtig geschmudten halteftelle am Mewaufer und legte den Grund. ftein ju ber Ufabemie ber Kunfte und ber bamit verbundenen Kirche. Bertoi hatte die Beftimmung getroffen, daß felbft Kinder im funften und fechften Cebensjahr aufgenommen werden tonnten. Die Unftalt gerfiel in drei Klaffen von je 60 Schülern. 3m September jeden Jahres wurden die Preife verteilt, alle zwei Jahre fand im Juli eine Musftellung der beften Arbeiten ftatt.

Es (sheint aber, als ob die strengen Dorschriften in bezug auf die Erziehung auf die Erziehung auf die Angland der Schäften in die gestagte dwaren, sie zu selfssändig denkunden und schaffenden Künstlern herangsgiehen und daß sie sich in vielen fällen uur auf die Nachdymung fremder Dorbilder beschändten. Die stangssticken Cleimente, die Seberte herangsgegen waren, waren gum Ceil gweischlichen Utsprungs. Streder tum und Cliquenwessen brohlen die Anspall sie entstellt wie der Verlegen der verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der und das gange Erziehungsspillen in einen des nIkchanismung ausarten zu lassen.

Nach bem Cobe ber Kalferin gelang es enblich auch ruffitchen Münflichen wie den fissteriemalern Alfrenow und Ugginnown (omie dem Kandschaftstender Stemen Schischederin, fich eine Stellung bet der Alfadennie zu erringen und ihr Mönnen bei der Alassfeynäufung der Kirchen in Detersburg und dei der Darftellung der falfertigen Eusstehen und der Algeben der Alfachten und der Algeben der Algeben der Schiederin der der Algeben der Schiederin der der Algeben der Schiederin in der Schiederin in der Jewen der Jewen der für der Jewen der für der Jewen der Jewen der im Aller er on 51 Jahren 1848 im Detersburg an der Kobstera fürst, fohr



2166, 34. Ruffifches Mufeum Kaifer Meranders III.

für die Kafaniche Kirche der Refideng und die Zionsfirche in Tiffis Beiligenbilder und Itonoftafe. Alerei Jegorom, ein geborener Kalmude, der 1851 in Detersburg ftarb, zeichnete fich ebenfalls auf bem Bebiete ber Mirchenmalerei aus und Schebujem, dem man den Ehrentitel eines ruffifchen Pouffin gegeben hatte, machte fich burch fein Bild "Deter ber Große in ber Schlacht von Doltama" und die Musichmudung ber Schloffirche in Barstoje Sfelo allfeitig befannt. Die Atademie als Cehrinftitut mar allerdings mittlerweile fehr gurudgegangen, fo bag fie nach bem Tode Stroganows in rein außerlicher bureaufratifcher Weife geleitet murbe. Dor allem mar Olenin, ber ihre Ceitung in ber langen Zeit pon 1817-1843 in handen batte, der Musbrud biefes beflagensmerten Syftems, das die Schablone jum Pringip erhob und bas Muffpriegen individuellen Cebens nirgends forberte, Denn fich trotbem die ruffische Kunft unter bem Einfluß abenblandischer Dorbilder weiter entwidelte, fo batte fie das dem allgemeinen geiftigen Aufschwung zu danken, ber nach dem Befreiungsfriege gegen Napoleon durch bas Cand jog und es einzelnen ftarten Derfonlichfeiten moalich machte, fich in ihrem Schaffen zu behaupten und die Beachtung weiter Kreife auf fich ju gieben.

Wenn man auf dem Memsti. Drofpett, der prachtigen Sauptftraße pon St. Detersburg, fpagieren geht, über die Bruden der Moita und des Katharinentangls ichreitet und an der fatholischen Katharinenfirche porbei fich etwa am ersten Drittel ber Straffe nach lint's wendet, gelangt man in einen Teil ber Zarenrefibens, die ben Erzengel Michael gum Daten hat. Der Sieger über ben Drachen aus ber Offenbarung Johannis, der Schutpatron der chriftlichen Kirchen, hat nicht nur der Strafe, die bier pom Newsfi-Drofpett abzweigt, und dem großen Dlas, ju dem fie hinführt, fondern auch dem Barten, dem Theater, der Manege und zwei Bebauden, die fich dort befinden, feinen Mamen gegeben. Don diefen beiden Schloffern ruft bas alte Michailowiche mit feinen buftern Mauern, innerhalb beren gegenwartig die Ingenieurschule untergebracht ift, eine Reihe unbeimlicher Erinnerungen wach. Dort fpielte fich eine jener finfteren Tragodien ab, die wir in ber Beichichte des ruffischen Kaiferhaufes beobachten und deren Spuren uns mit Schreden erfüllen. In diefen Raumen tam Kaifer Paul I. im Jahre 1801 ums Ceben, als die Derichworenen in fein Schlafzimmer brangen, um ibn gur Ubbanfung gu zwingen.

Um so heiterer und einladender berührt ein anderes Gebäude, das sich vor einem Garten in mommentaler Weise unseren Bilden frei darbietet und bis vor einft langer Zeit als neues Michael-Palais mit Recht sür eine der schöften architethonischen Schöpfungen der spaupstadt galt. Es wurde in den Jahren 1819



216b. 35, Creppe im Mufeum Kaifer Aleganders III. Runfftaten, Pererburg.



Ubb. 36. Galerie im zweiten Stock des Mufeums Kaifer Aleganders III.

bis 1825 nach den Plänen des Jadiences Rossis für dem Großsiesten Allichael Damloutlich, den signassen Stude des Rossis Allicas L., erbaut. Wer das mit Grissians den Rossis des Großsies d

Großfurfin Selene betrachtete es als ihre Aufgade, Kümflete und Stelepter um sich zu verfannteln und ihren Bestedeungen eine lieberoolle Gederung angebeihen zu lassen. Don freier und vielseitiger Bildung erfüllt, geoß und vorurtells los auch in ihrem Einn für hilfsbereite Nächstenliebe mar sie in jeder Bestemung Deen, die untere Tildous I. mit eiseren Settenge niedergehalten wurden, aber unter seinem Sohn, dem Kaiser Allegander II, dem Sar-Besteler, um so entstiglebener zur Ausretenung fommen follten. Unter den Künflern, auf deren Entwicklung die Großfarstin helme eine wohltwenden Ein sing ausgedieb bat, abeht vor allem Auton Rubinstein, der von ist in seine

Cebenserinnerungen fagt, daß fie in bezug auf die Dielseitigkeit der geistigen Intereffen unter den Frauen von fürstlicher Geburt ohnegleichen gewesen sei.

In den Jahren 1895-1898 wurde dies neue Michaelpalais in ein Mufeum für ruffische Kunft verwandelt, nach dem das Bedürfnis fich ichon lange als zwingend herausgestellt hatte (Ubb. 34-37). Den Schöpfungen des Auslandes hatte man in ber Eremitage eine wurdige Statte angewiesen und zwischen ihnen auch bas zur Auf. ftellung gebracht, was aus rein nationaler Empfindung und Unschauungsweise hervorgegangen war. Mun befchloß man, das eigentlich Auffifche, das fich auf bem Gebiete ber Malerei und Plaftit immer felbftandiger entwidelt hatte, gu einem organischen Bangen gusammengufügen und damit auch ein antbropologisches und ethnoaraphifches Mufeum auf berfelben Grundlage zu vereinigen. Ein abnliches Mufeum mar bereits in Mostau burch die freigebigfeit ber Bebruber Tretjatow, die ihre berühmte Balerie ber Stadt vermacht hatten, ins Ceben gerufen worden. Uber in ihr ift nur eine furge, wenn auch glangende Deriode ber ruffifchen Kunft, porzugsweise in ben fiebziger, baneben auch in ben fedigiger und achtziger Jahren pertreten, ohne daß wir in die Lage perfett merden, ihre Entwidelung hiftorifch zu verfolgen. In der Eremitage in Detersburg waren die einheimischen Kunftler fruber auf zwei ungenugend beleuchtete Sale beschrantt und was fich von ihnen in der Utademie der Kunfte und im Schlof von Barstoje Sfelo befand, entbehrte ebenfalls der fuftematifchen Unordnung und Ueberficht, die für bas Studium unumaanalich notwendia ift.



Ubb, 37. Saal im Mujeum Kaifer Uleranders III.

Dief käde ift nun durch das "Mufcum Altendern III.", wie das neue Michaelike Delais umgedauff umreh, in mörüghter Weife ausgefüllt worden. Junadift bedurfte es allerdings müherdeller Altreit, um das Schloß, desen Entschung sieden Jahrschnte zurächag, so umgugestalten und zu modernifieren, dag se sseinen neuen Swed entsprechen fonnte. Em junger Alchitett, W. 5. Swinint, erweise sich dabei als die geeignete Kraft, den Raumen sie die wirtsmar Ausfiellung von Hunspueren Eicht, für den Dersteh vieler Hunsfahen für zugusstüeren was andere Einrichtungen anzubeingen, die unser verweiser Seitalter auch in einem Museum in Komfort verlangt. Auf diese Weife find 37 Salle entstanden, die unse die eigent lich zussische Kunst, der wird der der der der einschung der Aufgeber dass der einer Kunstellung der Altreite und der der der der einstellung der Altreite der der der einschen Geschalten auch in einem Weisen untgrechen. Lichts von dem, mas in den Gekäulen der Erfahlung wert war, ist der Serstenang um Opfer gefallen, wohl aber alles neu geschäften worden, was der Allessen der Kaumen wohleunen den Kaumen wohleunen der den was der Allessen lasse.

Don ben beiben "Gafjaben, die durch mächtige forinthische Saulen dapartleristert merben, weiß die eine auf dem Stolegaarten und das Allarsfeld in der Richtung jur Alems, die andere auf den großen Platz in der Richtung zum Alemsfi-Poospett hin. Die gußelfernen Edwen, die auf den großen Platz in der Richtung zum Alemsfi-Poospett hins, die Schalee, das anter dem Schut der Erlieft nicht, fiere Zedeulung verlosen und mären besser der und Gruppen von fünstlerischer Ausstätung ereisen und mären besser der und Gruppen von fünstlerischer Ausstätung erfesten und der von einer Gruppe mächtiger forinthischer Säulen getragene Galerie im weiten Stockwert,

Die Gemäldesammtung sicht uns bis zum Bezinn des 18. Jahrkunderts und zur Zeit Peters des Großen zurück. 2l. Ill. Matwiew, der 1701 gehoren war und bereits 1739 flarb, wurde wie imancher andere Künftler von dem Bezindern Petersburgs ins Ausland geschicht, um die derstigen Gederien zu flüdere und fich zum Schaffen anregen zu sossen. Alls Frucht dieser Studienreite brachte er ein Bild der "Schafch teren in Macmaienwo" mit, das uns sichon desplatif betrafte berührt, weit die eruffsichen schiert, die auf stiffienten fleiten füssen finderen zu der fachren, und die Tentraften und flatternden Jahren genau wie Lieuz-sahren, die niederzemwehlt werden, wie Allauren aussichen. Im geiere Zeit fümmrette man sich aber 19 wenig um fisstorisch dachfeit, des iniemand daran Amstohn waren. Die Jüguren im Koßüm und Ausdruck idealistert oder aus frei erfunden waren wen bei Jüguren im Koßüm und Ausdruck idealistert oder auf frei erfunden waren.

 andererseits auch eine Unsicht des Kremls von Mostau schuf, die sich zweifellos durch feines Empfinden auszeichnet.

Damit mar bereits ber Wog zu nationalem Schaffen betreten, aber noch immer zeigten die Maler, selbst wenn sie im Kandschaftlichen bei der Darstellung von Mitchen und anderem Gebauden sich genau an die Wirfstichfeit siellen, eine un widerstlebliche Teigung, den Dersonen ihre nationale Eigenant zu nehmen, wie wir es namentlich auf dem "Wollssfen" von Candon siesen, ber eine Mussten unbedent-

lich in hollandische Bauern verwandelt. Sehr interessant sind ferner die Stigen, die Baron Klodt, der Schöpfer der Pserdebändiger, auf der Anische berückt in St. Petersburg, hinterlassen bal.

Auf dem Gebiet der Genremalerei erwies sich A.G. Wenesjanom (1779—1847) als eine Personlichfelt von vorbildlicher Bedeutung mit seinen Gutsherren und Zauern, dei denen man allerdings nicht verfennen fann, wie lorgsfältig sie Collette gemacht haben, bevor sie auf die Eelnwand geworsen munden.

Einen ungeahnten Muffchwung nahm die ruffifche Malerei durch das Auftreten pon Karl Dawlowitich Briullow, beffen Schaffen von den Caunen des Tagesgeschmads querft hoch emporgetragen und dann um fo erbarmungslofer wieder fallen gelaffen murde, Bei feinen Cebzeiten trug man fein Bebenten, ibn ben größten Meiftern ber Renaiffance an die Seite zu ftellen, mas felbftperftanblich eine unfinnige llebertreibung mar, wahrend man ihn nach feinem Tobe, was ebenso falsch und lächerlich war, für eine fünftlerifche Mull erflaren wollte. Seine Kamilie ftammte pon fransöfischen Bugenotten ab, die nach der Aufhebung des Editts von



21bb. 58. Untofolsfi: Der Damon.

Nants nach Deutschland überschelten und ihren Nanten Bruleleau in Brijullo umwandelten. Der Hugsospiaet des Känstliess schedite 1773 nach St. Petersburg über, wo er als Jommer bei der taisertichen Porgellanskarit angestellt wurde. Karl Pamslomitich, der im Jahre 1799 in St. Petersburg geboren war, hatte seine etsten fünstlierlichen Aurregungen von seinem Dater erhalten, der ebmfalls Malete war. Der junge Brijulion besuchte des Maddemit seiner Datersladt, wo er durch dies frügligte Begadung um beim seinen Dormatissfommen die Aufmertsfamstell der Echrete auf sich 90.5 Su seiner weiteren Ausbildung begade er sich dann auch Deutschalt, wo er de kacterien in Bertin, Dersohn und Plüschgen studiert in bestehen.

ließ die Wunder Italiens auf sich wirken, kam nach Rom, wo er eine Kopie der Raffaelschen "Schule von Uthen" anfertigte und auch sonst eine reiche Ausbeute für sein Schaffen sand.

Dahrend er in Napel weille, sem ihm vielleicht auch unter dem Eindruck einer damals häufig gegebenne Oper, "L'ultime gierne di Pompei" von stionommt Daccini der Gedanfte zu seinem hauptwert, dem "Letzten Tag von Pomppij", das zuseth im Jtalien selbst große Amertemung sand, dann auf der Ausstellung im Paris 1834 viele Zemunderer innd und noch in bemselben geher nach Petersburg gelangte, wo es in der dortigen Alfabenie ungeheures Aufsteln erregte. Feutytunge erscheinen uns die Endschaft mit dem die Meren, von Alisen burchguleten spimmet erscheinen uns die Endschaft mit dem die Rene, von Alisen burchguleten spimmet



Ubb. 39. 21. 21. Bay: Peter der Große verhort feinen Sohn Alegei in Peterhof.

und die Haltung der Menschen, die von dem Ausbruch des Desur dahingerasst werden, theatralisch und gesucht, während sie damals für eine kunstlerische Offenbarung ersten Kanges gehalten wurden.

Uls der Eindrud diese Gemäldes noch in voller frische nachwirtle, hatte Brillow bereits eine andere Schöpfung, "Jenes de Caltro", 1834 vollende, und damit einen Stoff behandell, der in tyrischer, eigster und konstischer John früher und später häufig verwertet wurde. Das Schieffal der unglücklichen frau, die mit dem Sohne des Königs Alfons IV. von Portugal vermählt war und von dessen geschen heimilich ermordet wurde, die dann nach ihrem Tode als Eelche mit der Krone geschmidt, auf dem Thron tönigliche Chren genoß, regte die Phantasse der Künstlers au. Später entlichloß er sich zu einem Stoff aus der zussischen Schichte, in dern er die Schagarung von Ossen den werden könig Stephan Zalhory

malle. Mehrere andere Vilder religisssen Inhalts und verschiedene Portrats beschäftigten ihn in späterer Zeit. Im Jahre 1850 sehrte er als Prosssson von Armania und der wissen Stadenie der Künste wieder nach der ewigen Stadt zurück, wo er jedoch alsbald schwer ertrantse und zwei Jahre darauf in Marciano bei Kom stadt. Must dem protespanisssen field in Marciano bei Kom stadt. Must dem protespanisssen field in Monte Testaccio wurde er belackeit.

Eine ahnliche Derbindung zwischen italienischer und ruffischer Kunst zeigt sich auch in dem Schaffen f. U. Brunis, von dem man früher annahm, daß er



21bb. 40. Rjepin: Der heilige Nifolaus, eine hinrichtung verhindernd.

1800 in Mosfau geboren sei, währende es nunmehr nach den Angaben von 21. W. Polowysow, dem Leiter des russsischen Museums, sessische dürste, daß er im Jahre 1799 in Massan von Welt gekommen ist. Er stammte aus einer alten Abelssamilie, die übern Sith auf der Grenze zwischen der Schweiz und Jassien, in der Kässe des Kugamer und Connectees salet. Sein Vaste Ahmyste der uns siehen Aufrage der Angaben der Schweizung über, wo er eine Anstellung als Verborationsmaster in Farst in Jassien Schweizung über, wo er eine Anstellung als Verborationsmaster in Farst in Jassien Schweizung über, wo er eine Anstellung als Verborationsmaster in Haussellung über weiten Schweizung über, wo er eine Anstellung als Verborationsmaster in Kaussloje Selo sand. Sein Sohn, der sich aus einem "Ledel Gloganni" in einen "Lede Or Untonworlisch verwandelte, seinte

Eine der originelssen Erscheinungen auf dem Gebiet der Bilbhauerkunst ist der Untofolsty, der 1842 in Wilna geboren war und im Juli 1902 in homburg gestorben ist. Ums den denstor bescheinssen Derhaltmissen at er sich mit eisernen



Ubb. 41. Rjepin: Untwortidreiben der Saporoger Kofaten an den Sultan Mohammed IV.

I margie

mit Jugen trat und das kand dadurch vor innerer Terfehung bewahrte, sich an Holterqualen hinrichtungen und Ausschwefungen aller Art ergöste, bis die Stimme dess Gewissens in ihm erwachte und er im Gewand eines Mönches mit gottergebener Allene seine Sünden abzubsigen versuchte.



2166. 42. Sedoff; 3man der Granfame und Wafiliffa Melentjema.

Weiter fesselt uns in dem Museum für unssische Aunst die Gestalt des Dämons der Satans (2166. 38), der auf einem den felsen sies, die knochigen Krallenhände und das Klim auf das Knie des hoch gezogenen rechten Beines siüst, während der 

Ubb. 43. Konftantin Matowsti; Die Brantmahl.

Ju den eigenartighen Eingebungen seiner Kunst geschet serner das Standbild, weiches Austolsteht dem tärelen samiente Stepensten, den Einstellen Einstellen



Ubb. 44. Siemiradgfi: Phryne als Denus auf dem Poseidonfeft in Eleusis.

vom Jahre 1878 eine ganz neue Well graufenerregender Wahrschit erschlossen, wie bei den die Wellen der Verlagen der Verlagen der Verlagen des von der Verlagen des Verlagensches Verlagen aus wie die von besteht der Charafterijfts, die aus Menschen und Lingen das zeinste umb Eshte hercauszuholen schien, wie der Clanz seiner Zarben und Eshtesselt, die um aus zienen Zilben entgegenschimmerten. Einen vollen Wertschlick über sein Schaffen gewährt die Teriglovonssche dielerie, die in unseren Zuche über "Allostan" als "Renkfuhre Kumsstälte". Kumsstälte der inzehne Schöfferung erfahzen hat.

 vor der eisgen Kalle (chützte und einer polnischen Faltenmußte aus Fobelpelz dargestellt. Er schilbert ihn, wie er mit seinen Generalen an den Alauern des Kreml einherschreiten, während die Hunklen aus der bennenden Sald und der sich immer weiter ausbreitende Rauch ihm entgegenwehen. Er zeigt ihn auf dem Alfasch über des Schneessleder, aus denen Zasjonette und erfrorene oder verstümmtelte Glieder von Gefallenen hervorragen, wöhrend der Alch, auf welcher er schilmmer Alahrichten aus Paris empfängt. Die schen seinen Soldaten, wie sie die alten Kirchen Mossaus plander und die keitsgen Staten in Kächen und Herbestalle vervandeln.



2166, 45. 2limafomsti; Die Sündfint.

Es besteht übrigens die Albifdt, diese Gemälde nicht im Alexander-Aluseum gu lassen, wo sie gewiss hingehoren, sondern sie dem Szuworow-Aluseum zu überweisen, das in der Albe des Caurischen Palastes in Petersburg erbaut worden ist.

Einen bedratungsvollen biftorischen Moment hat der Maler Ge auf seinen Bibb schigebatten, dos die Zeichimung trägt, "Der Kaiste Peter I. verhört den Jarewitisch Allerei in Peterhof" (Albb. 39). Der Dorgang spielt sich in dem Keinen Eusstehleb Momelassien ab und läßt im Ausdruck der Geschiere des Jaren und seines aufrühzerischen, auf der flucht in Jalien agedangen genommenn Sohnes das furchflorer Ende ahnen, zu wedzer sich diese familientragsdie entwicklin und die Dem Schulbland des Echen foden (ollte.

Die erfte feierliche Derfammlung in der Utademie der Kunfte, 28. Juni 1765,

bildet ben Gegenstand eines häusig reprodugierten Bildes som 3. ID. Jafobi, agdoren 1834, ber biefen historischen Dorgang nach ben vorsandenen Schilderungen
jur Darstellung brachte. In dem damaligen Konferense, dem gegenwaltigen
Kasstellaal, erblicken wir die Kasstein Kasstarina unter einem Erhensthummel, ihr
jur Seite dem Größfrichen Daul und jur Keckeln den prässenten Bestoi, welcher
der frersschein die Protessoren der Kinstall ober Bildbauer Gillet, der
ber sich Tollom erbalten hat, finiet vor der Kasstein und fässt ist die hand.



Ubb. 46. Kaiferin Maria feodorowna: Zamfchtschif (Kuticher eines Dreifpanners).

Ju beiben Seiten figen vor dem Chron in brei Reisen die anderen Echrer, sosbeante, sossammen und Gesandte. Jasobi hat sich ferner dadurch bekannt gemacht, daß er die Regierung der Kasserin Junanowna mit ihren derben Späßen und üppigen Massensselben und seinen figurenreichen Silbern schilberte. Aus einem siest er die Monarchin, wei sie dem tollen Geberen ihres sossammeren, der auf einem Cisch ausgeschliene Sprünge macht und den herren vom hofe zusieht, die übereinander sinwegshüpfen oder mit dem Zauche platt auf der Erde liegen. Zusi einem anderen Gemälde behandelt er eine Geschächte, die von dem Nomansschriftsteller Cassertschaft und der der der der der der der der feller Cassertschaft der in dem Geschaftliche, die von dem Nomansschriftsteller Cassertschaftlichen der der der der der der der der Daar, des die Kacht über in dem aus Eissballer errichteten Gebäude einaespert war, wird am Morgen von der bekuntenen Gessellschaft mit lätenender Musik ironisch beglückwünscht und graussen verspottet. Auch ernste Sosse, der Transport von Gesangenen nach Sibriten, sind dem Münsste gelungen, dessen gamtille schon lange in Ausstand ansiste ist, de einer seiner Vorsahren Urzt bei dem Jaren Nwan dem Graussenen wert.

Don dem 1844 geborenen 3. 3. Sjópin, dem wir in unferem Bud, über Mosfau als "Kunifilätite" eine nähere Charafterijtit gewidmet Jaden, dejtat den ruffide Allselmen eine Steije trefflicher Arbeiten, mehrere Porträds, darunter ein bödift darafterijtifden und lebenswahres des Dichters Grafen £. 17. Coffot, das Gemälde "Der betilge Alfoldense eine Binrichtung verhindernd" (216. 40) und das mit fölflichem humor und Ulebermut durchgeführte 21th "Antwoerfchreiben der Saprosger Kofafen no den Sultan Mohammed IV." (1866. 41), aus dem uns ein hauch von ungschändigter Dolfskraft und bijlorifdem Leben erfrischend enlageen weißt. Ebenjo echt tuffich ift auch das Gemälbe von 6. 5. Sjedom (1836—1886) mehrharen, das som den 3ar Juwan dem Graufmen zeigt, wie er im frauengemach die fchlafende Wohlfilfa Mehrelmen mit läftenen Blichen betrachtet (1866. 42). Don dem 1839 in Mosfau geborenen Konfantin Malowsfi führen wir den Eeferm das interefinite Bild "Die Brautmahf" und von f), von Siemtradyft (1843—1902) das im Ortajtud zwölf Illeter lange Gemälbe "Phyrne als Denus auf dem Dolfschoffelt in Eclusis" och .



21bb. 47. Die 21dmiralität.

## Von der Admiralität zum Winterpalais und zur Ijaakskirche.

m Ufer der Ueme, der Bassius-Insel gegenüser, breitet sich zwischen dem Optersdenfraal und dem Winterpalais das mächtige Gekaüde der Udmitatisch aus, dessen Geschied und der Wieder und der Allen der Allen geschieder der Allen zusäche der Stadie und der Geschieder des des des Geschieder des Geschieder des Geschieders des Ges

Hirpringlich bildete die Udmitailität uit ihrem mittleren Bau von 420 Meter Enge und den beiden Estlenflügeln von je 180 Meter Enge einen folgfollen floß nach der Uewasseit, welcher der Zinlage des Gungen zwar in feiner Welte ent sprach, aber allmählich doch für eine überflüßige Raunwerchmendung angeschen wurde. Die beorozugte Eage deise Raumses rerandigte des Zauluss, fich auf ihm

mit eigenen Schöpfungen zu beidigen, so daß gegenwärtig nur die flügel bis zur Uberstraße heranteichen, die eigentliche front aber nach der Kandieite liegt, wo sich die Schmutzalnagen des Allegandersparts mit den Büssen russischiefte ausbreiten. Die Udmitzalidi umflammert auf diese Weise das Panagiamsk-Chpater, das Palaiks des Großpfüssen Allichael Müchalendissisch und siehen der der der eigenen Wurde verlussig gegangen zu sein. Den dem erwächten Garten aus blicht man nicht ohne Wohlgsfallen auf die gelbliche Jassach mit den Reisen von Säulen, die sich auf ihr entwicken. Aus dem Zasercitel des Griffmies sehn wir, wie Peter der Große den Dreizast aus dem händen Neptuns empfängt und wie Enaal die Reichsschaften an die Nepan tragen.

Um Abend und während der Nacht verlieren sich die Formen des Curms, der mit seiner Spise in die Wolfen zu sossen fichten, fast vollfährig und so beitelm nur ein paar hell erleuchtete famste überg mit Ultren, derem Seiger den Nachtschwärmern über Sünden vorsalten. Diese Augen, die aus dem himmel unermäblich auf die Stadt blidten, könnten sür einen abergläubigen Aussen der Oreis Peters des Großen bedeuten, der auch nach seinem Code nicht ruhen kann, sondern sich überzeugen will, wie die von ihm begonnene Arbeit, dem in die Erde gestreuten Samen vergelichden, zuelnschläuse Frucht actragen bat.

Der Curm, der mit achtundzwanzig Säulen und ebensoviel Statuen versehen ist und über seiner vergoldeten Spitse noch eine Ucrone und ein Schiss als Wettersahme zeigt, gibt dem Besucher Petersburgs die Möglichkeit, eine prächtige Ausschlich über die Stadt und ihre nächse Umgedung zu gewinnen. Die breiten Straßen,



21bb, 48. Das alte Winterpalais.



21bb. 49. Das Winterpalais.

bie großen Pläts, die Sauferfolosse, der mächtige Strom mit seinen Derschstingungen, bie figh in dem Grein der "Apsteln" vereiteren, alles liegt wie auf einem stachen Teller uns zu füßen. Die gange Stadt ist auf gleicher Ebene nebeneinander hin-gestellt. Altregends, so weit der Bläck schweise, verschieben sich die Schenswärzigsteiten durch zheumgen und Sentungen des Sobones in ähnliche materischer Weise wie in Altrogate. Detsie wie in Altrogate. Detsie wie in Altrogate. Detsie wie in Altrogate. Detsie beiter bei der der darfatte betreit der der micht mitwer dararterstiftster Reis,

Don der Udmiralität gieben fich landeinmarts in fublider Richtung brei Strafen von imponierender Musdebnung. Um meiften fallt der Newsfi-Profpett als hauptverfehrsader und Stoly der Refiden; auf, der fo viele Sebensmurdigfeiten umichließt, daß er eine befondere Betrachtung perlangt. Die zweite Strafe ift die Borochowaja, die man nach dem rufuichen Wort "goroch" falfdlich als Erbienftrage verdeutscht hat. In Wirklichfeit bat die Strafe aber mit diefem Gemufe nicht das mindefte zu tun, sondern verdankt ihren Namen einem Grafen Barrach, ber ehemals bier gewohnt. Die Berftummelung ift baber gefommen, bag bie Ruffen fein "h" aussprechen tonnen und es durch ein "G" wiedergeben, ferner auch baburch, baß bas "o" por ber betonten Silbe regelmäßig wie "a" ausgesprochen wird. Die Gorochomaja führt bis ju dem Semjonomplat, wo im Jahre 1881 die hinrichtung der Mibiliften ftattfand, denen Alegander II. gum Opfer fiel. Die britte Strafe, ber Wosneffensti-Drofpett, führt in fublicher Derlangerung gum Warschauer Babuhof. 2Man unterscheibet ben Cauf ber brei Kanale, welche Detersburg in viele fleinere Stadtteile gerichneiden, man fieht die Palafte und Kirchen von allen Seiten emporragen und glaubt bas Schwere, Beife und Mechgende ber Urbeit nadzufühlen, die aus dem Sumpf und Wald einer unwirtlichen Kufte eine Metropole für anderthalb Millionen Menfchen entstehen ließ.

Derfolgen wir den Weg von der Admiralität am Aemaufer weiter, so treten uns die brauntich gelben Mauern des Winterpalais unter dem roten eisernen Dach entgegen. Es befindet sich an derselben Stelle, wo unter Deter dem Großen

das Haus bes Großabmirtals Uprafin flund. Jm Jahre 1732 unter ber Negierung ber Kaiferin Alma wurde er niedergeriffen, um einem Reubau Plat ju machen, der erft nach dreifigi. Jahren unter der Negierung Kaifgarinas II. beendig wurde (Albb, 48). Das Winterpalais, ein Werf Nastrellis, brannte aber jum größten Teil machre 1837 nieder, umd es bedurft der gangen Energie des Generalobjtanten des Kaifers Altolaus, des Grefan Kleinmidsel, um das Gebäude in neuer Pracht, fo wie es jestle erfdehnt, erfehen zu laffen (21bb. 49).



21bb. 50. Ebron Katharinas II. im Winterpalais.

binausführende und eine prachtpolle Musficht gemahrende Mitolaifaal, in bem bie großen Sofballe ftattfinden und ein treffliches Dortrat des Kaifers Mifolaus pon Krüger hangt, ber Wappenfaal, die pompejanifche Galerie, die Romanomgalerie mit Bilbern von Mitaliebern bes Romanowichen Baufes und andere. In einem Saal des zweiten Stodwertes, beffen eiferne Cur ftets burch zwei Unteroffiziere ber Barbe bemacht wird, befindet fich die Schantammer. Unter ben Kroninfignien gebubrt dem Zepter ber erfte Dreis, benn von bem baran befindlichen Diamanten Orlow gebt die Sage, daß er mit bem im britifchen Kronfchat befindlichen Kobinur die beiden Augen des goldenen Comen gebildet habe, ber por dent Thron des Grofimoguls in Delhi ftand. Die genaue Ergablung, wie er von einem Sepoy geraubt murbe, bann burch bie Banbe eines Schiffstapitans, eines



21bb. 51. Ebronigal im Wintervalaft.

jüdifden Händlers und eines armenifden Kaufmanns ging, bis ihn Graf Orlów in Umflerdam faufte und der Naiferin Natharina II. fdenfte, gleicht einem vollfändlaen Roman.

Das Arbeits und Sterbeşimmer Alexanders II. ift noch genau so erholten wie an dem Unglädskage des 13. Märg i 1881, als man den herführer mit geriffenem Unterleibe in sein Schloß brachte. Das bescheidene Gemach mit den gestinen Capeten und den Albajagoninnbellen hat eine gewiffe Edwicksteil mit dem Edyimmer seines Omstels, des unverzesstlichen Kalfers Wilhelm I. Das eiserne felbett, der lange graue Manuel, die alte Sibel in Persammenteinband muten uns machteht hobenspleitrich an. Eine Zingald Kileinsgleiten, die Ad auf dem Cob des Kalfers beziehen, und die genau so ausstenden, wie er sie in den letzte des Geschen, und die genau so ausstenden das Wedenstätig der Schließen.



Ubb. 52. Wappenfaal im Winterpalaft.

vollends niederdrückend. Auch der Schitten, in welchem der Kaifer, nachdem ihn die Dynamithombe gerrissen hatte, als Sterbender ins Winterpalais gesahren wurde, wird noch ausbewahrt und zeigt beutlich erkennbare Blutspuren.

Un ber Wessels des Winterpalais hat der jest regierende Kaiser Alfolaus II. an einer Stelle, wo früher kein Salm sprießte, einen prachtsollen Schlößgarten anlegen und ihn mit mächtigen, joben Blid von außen versperrenden Grantimauern umgeben lassen. Darüber sind wundervoll ausgestührte schniebeiteren Gitter angebend, bei denem sich Allesse und Knassson aus gestägen Material und in ähnlicher Vollendung hergeschlichen Ortale des Winterpalais am Newadau und in ähnlicher Vollendung hergeschilten Portale des Winterpalais am Newadau und am Schlosphag (Ubb. 53).

Jumitten des Plates vor dem Winterpalais erhelt sich die nach Monferrands Plänen im Jahre 1834 errächtet Alterandersaule, ein solossater Unsonlicht aus Granit, der einen aus Bronze gebildeten, das Kreuz haltenden Engel trägt. Das Denftmal ist dem Kaiser Allerander I. zu Spren errächtet worden umd soll die Wiederaufrichtung des staatlichen und religiösen Gedantens darstellen, den Napoleon vergebilch zu unterbrücken versuchte.

Der Ceil des Newasais, der von der Schlogbrude bis jur Troisstibrude führt, heißt das Schloguser, nicht nur weil hier das Winterpalais und die Eremitage stehen, sondern weil auch die vornehmisen Glieder der tatsetlichen Kamille bier ihre



21bb. 53. Cor jum Winterpalais.

Schlöfter haben. Der Groeffurft Wladinitt, der Onkel des jeht regierenden Kaifeste bewohnt einen Palast im korentinischen Stil, der Groeffurft Michael, der Groeffurd des Jaren, einen solchen, der durch seine verschwenderlich Ornamentif auffällt, während Groeffurft Konflantin Monflantinowitisch einen burgähnlichen Bau, das Gegenannte Marmorpaleis (Alb. 54), innte hat, wedelse utsprünglich vom Katspatina II. für den fürsten Orlow gebaut war und nur aus Granit, Marmor, Eisen und Irans Iransen, besteht.

Sanz nahe diesem Palass, in der Mittle des Suwörowplates, erheit sich das Dentmal des voltstämtlichen Helden, der diesem Orte den Namen gegeben hat. Die von Noslowsti niedellierte Brongssatue ist aber ein tinst atademisch gedachtes



21bb. 54. Das Marmorpalais.

Wert. Sie stellt den Feldberrn in römischer Tracht dar, wie er das Schwert mit der Rechten schwingt und in der Linken den Schild über die Uronen des Papstes, Sardiniens und Reapels sollt (216b. 55).

Kann man nicht verlangen, daß die große Masse des Poltes für diese froßige Att, einen verdienten Herrführer darzustellen, Derfändnis zeige, so empfindet es um so mehr für das daneben besindliche weite Marsseld, früher Zardyn Eug (Wiese der Kasserin) genannt, welche bis zur Regierung des Kasserin genannt, welche bei zur Regierung des Kasserin genannt,



Ubb. 55. Dentmal Suworows auf dem Suworowplate.

schöner Garten war, sich damn abe in den Schauplat für zwei der vollstimlichglen zeften verwandelte, die der Petersburger kennt. Das eine ist die große 
frühjächsparade im Mai, die in wöche 
die gesamten Truppen der Residen von 
Masser kenne possissen, das andere 
waren die Dolfsbelussigungen mößternd 
der dem Offerfossen von 
Berfossen die Schauplaten der 
geber für seine Psickel halt, sich für die 
betaussigliche von 
Seit der Jasten durch 
Speit, Crant und Ausgelassinheit aller 
Zitt möglich zu fürter.

Dom Marsfeld führt bis 950 Meter lange Kroighfrind: über bis Utena şu ber gegenüberliegenden Petersburger Seite. Die eigenne, auf feds Pfeilern unbende Brüde mube sum Almohren an bis fülberne flocksjeit bes Kaifers Meganter III. und ber Maiferin Maria fesoborouma 1897—1903 von der franzöfischen örfeldfichaft Batignolles gebaut. Beinn Gefeldfichaft Batignolles gebaut. Beinn Urberschreiten gemißt man eine prachivolle Aussicht, da bie Mema an biefer Stelle ibre arößte Breite erreicht und

Stelle ihre größte Breite er

An das Marsfeld high öfflich der dieste und wohl auch der schönfte Garten innerstalb der Stadt, der Sommergarten, der von Peter dem Großen im Jahre 1711 im fransflich hollandischen Gedymach als langsesganes Rechted angslegt wurde. Die schönen alten Bäume, meist Linden und Eichen, die Blumenbete, die wielen marmornen Stattuen geben ihm ein heiters vorreihmes Merken. Des Schenigter, das ihn nach der Nema zu abschließt, ist eine so geschnachsolle und solide Altreit, daß man von einem Engländer ergählte, er hälte die Resse von Kondon auch Petersburg gemacht, sich einen Enturent beise Stitters ausgefertigt und seit dann sofort wieder, von dem Zusprusspallen der Kesplong des Zaren vollauf der frieblig, nach Jahne sun den Steptert. Im Baupsteinaanse besinder sich undhenten

an die glückliche Exrettung des Kaifers Alexander II. aus dem Attentat, das man am 16. April 1866 gegen ihn verfuchte, eine aus Maxmor und Gold gebildete Kapelle. Das frühere Sommerpalais, das im 18. Jahrhundert eine Sehenswürdigfeit bildete, ist nicht mehr vorbanden (2166. 56 und 57).

Uber auch sonst ist der Sommergaarten reich an historischen Erimerungen und hisssscheiden Ulonumenten. Zu jenen gehört vor allem das links vom Eingange an der sontanta gelegene kleine Schloß Peters des Großen, meldes dem Zaren als Sommerpalais diente, ein niedriges zweistödiges häuschen von weißer Grundfarbe und gelb bemalten Reliefs und Jenstenererierungen. Im Innern werden noch nied unter Mittel geseint. Die fein der bemalten Reundomer teilweis bemuth, teilweis sontant.

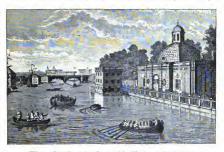

Ubb. 56. fontanta mit dem Sommerpalais, Mitte des 18. Jahrhunderts.

wie einen Schrant aus Aufbaumholz und zwei Rahmen, selbst angesertigt hat. Unter den aufftrebenden Einden des Gartens hat sich das Sauschen auf seine historiche Würde fast dies zur Unsichtbarteit zuründzezogen, als sei es durch das moderne Erden, das jetzt biesen Staddteit erfällt, unangenehm berührt.

Dies Sommerpalais an der Honlanka erwolt in um Schinnerungen an den gerofen Urchiterten und Bildhauer Undreas Schilter, den genialen Schöpfer des Hobenspllernschlichses und des Denfrmals des großen Untgürten auf der langen Bricke in Berlin. Aufs tieffte entläufight und verbittert verließ der Meiste zu Aufste 1213 des Istads, die ihm diese derkontlichten Schinfigen Schöpfungen zu dannen hatte, um seine Schritte nach Petersdurg zu leufen und in den Dienst Peters des Großen zu treten. Er war damnals von allen Mitteln so vollfändig entlösse, daß er bei schiemen Kreund, dem Gissen Johann Jafobi, ein Datschy noon etwa zwössspunden.

Taleen aufnehmen mußt, um die Reife nach der Farenerssen an der Zewa überhaupt anteren zu Konnen und die Köhen sich von Unterhalt einer Familie zu bestreiten, die er in Berlin zurückließ. Schläter wurde im Sommerpalais untergebracht und der Far befuchte ihn häufig, um die Ausführung verschiedener Baumerte mit lim zu belgrechen. Die weit der Alnteil des Alteilers an dem Schlössen, Privatzehäusen, Illamufatturen und Druckreiten gest, die damals ensstanden oder später unsesssährt wurden. läßt sich un einzelnen nicht mehr genau undemetsen. Sebenfalls ist er taum in der Lage gewesen, dei irgende einer Schöpfung das Originelle seines Geistes zu vollem Zusebrad zu bringen. Alber sicher mer er bei den squaren und Ornamenten, der Grote und Dassierunst, welche das Sommerpalais erhielt, den Entwärfen sit die Keineren Palais im Peterbos, sowie einigen Zuaten im Konsplach berüssel. Ortwood ihm mehrere üschäuse dass den Sanden Konsplach berüssel.



Ubb. 57. Das jest nicht mehr vorhandene Sommerpalais im is. Jahrhundert.

sah er sich doch, um die Ansprüche der Faren zu befriedigen, wesentlich auf seine eigene Kuczi angewiesen, die der neroße fraitnische Alman die zum außerfen ansprante. Hierzy kan, doß er seine Zeit mit unstruktbaren Experimenten zerstitterte, die auf die Erstidung eines Perpetnum mobile ausgingen. Ju biesem Jweck hatte er ein Allessingene Innehmer betragen in beständigen Unitagi beringen sollten. Zur Peter ließ sich den Apparat wiedersicht vorsätzen, der andersich schließisch doch gereigte, der für gehe der natürlich schließisch doch gereigte. Schließingen deburste im Erstigliem Gehurtstage im Mai treit in Petersburg, wo er von dem Unternehmungsgesst des fernehmungsgesst des fernehmungsgest des Fernehmungsschliedes politiegenen der fürflicherst der Scherung seiner hochssigenem kinnelerischen Pläne erwartete, nachdem er sich in Verlin die Gunst der Großen verscherzt dasste.

 allen anderen Erwähnung. Dir finden es sosort, wenn wir von der Chauptallee ein wemig abdiegen. Da sitt der große freund und Wossläter der Kinder im Schatten der Salume behaglich auf siemen Soch, sität ist Erme gemülisch auf die Schatten der Salume behaglich auf sie Schatten der Salume behaglich auf sie Study, auf das die Augen nach-denstüg gerichtet sind. Den derben Geschätigen des kurghassignen Mannes, der guischen dem "Datermöder" ein siesste Salumpellinn geigt, mertt man den echsen

Ruffen an. Das granttne Piedeflad des Denkmals ist mit Reliefs aus Krylows Jabeln geschmickt und in buntent Durcheinander brängen sich große und Fleier, wilde und zahme Tiere, beinen er in seinen Gedichen Sprache gesliehen, die er zum Ausdruck seiner unskerbeit gemacht hat.

Der Sommergarten ift immer der beporzugte Mufenthalt der Detersburger Jugend gemefen, und am zweiten Ofinaftfeiertage fand ebedem eine berühmte Brautfchau ftatt. Die jungen Kaufmanns. fohne, pon ihren Datern, und die Kaufmannstöchter, von ihren Muttern begleitet und auf bas Koftbarfte ausstaffiert, pflegten fich dann an den fconen Blumenbeeten zu perfammeln und zu prufen, ob fich das Berg gum Bergen finde. Die Beiratspermittlerin, die Swacha, eine echt ruffifche figur, war gleich bei der Band, um über die Derniogensperhaltniffe der Muserforenen nabere Erfundigungen einzuziehen und dafür zu forgen,



21bb. 58. Standbild des Sabeldichters Urylow im Sommergarten.

daß der Jüngling und die Jungfrau am nächsten Sonntag einander vorgestellt wurden. Diefe Sitte hat sich indessen längst nicht mehr erhalten.

Un der Stelle am Matharinentanal, mo Kaifer Illefander II. gelbtet wurde, find die Spuren des fluchwürdigen Derbrechens durch eine prachtvoolle Sühnetirche für ewige Zeiten verwischt worden. Mit dem üppigen Reichtum ihrer Jarden und Jormen hinterlägt diese Kathedrale einen selfsamen phantastischen Eindruck. Schomte gunächst desenlich erscheinen, ein Gotteshaus, das aus dem nationalen Genanten des Zühnerbedürfulisch ein dotteshaus, das aus dem nationalen Genanten des Zühnerbedürfulisch ein den kontrollen Sprachen bervorgegangen ist,

in das verhältnismäßig ichmale Ufer eines Kanals hineinynmängen. Über die Ausführung hat bewiefen, daß die perspektivische Verechnung richtig war und daß die Wirtmag dieser sie Preiersdung neuen Ucchiefente genau so ausgesallen ist wie sie beahfichtigt wurde. Bei dem Bau dieser Kathedrale, die in der Joren eines grichssischen Kreusse gedelten ih, hat man nämlich auf den alterssische Gren eines gegrifcht, wie er sich im Mostau erhalten hat und darf monumentale Reubauten angewender wied. Bei der Kolomnade der Kalanssischen die Aufgebrale wird man an eine Nachauhmung der Peterssische in der ewigen Stadt, bei der Jaarstrück ein der ewigen Stadt, bei der Jaarstrück ein der ewigen Stadt, die der no die Mitglieche der sich wieder der der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die V

Unwillfürlich tommt bem Spagieraanger bas Ratfelgebilde ber Bafiliusfirche auf dem roten Dlate in Mostau mit ihren Unanas und Zwiebelformen in den Sinn, wenn er diefe Subnefirche betrachtet. Die feche Huppeln und der über hundert Meter hobe Glodenturm mit den übereinander gefetten Ornamenten laffen bas Muge junadift gar nicht gur Rube tommen. Da fpielen die durchbrochenen fenfter, bald groß, bald flein und feltfam ausgezadt, die hervorfpringenden Gefinife, bie goldenen Breuse, die Ruppeln, die alle verschieden in den farben und oft felbit wieder mehrfarbig in bunten Streifen gelb, blau, grun ober in Kaffettierungen ausgeführt find wie Schopfungen ber Willfur und Caune bunt durcheinander, jumal die Baufer in der unmittelbaren Umgebung aus dem Rabmen des Gewöhnlichen nirgends herportreten. Betrachtet man bas Bebaube aber aus ber Entfernung. etwa von den Unlagen des Midgaelsplates oder vom Marsfelde aus, fo muß man jugeben, daß in allem Caunenhaften doch eine gemiffe Ordnung gu finden ift und ber Bau eine originelle phantaftifche Stimmung ausbrudt. Much von den Saulenaangen der Kafanichen Kathedrale fieht man ibn berüber ichimmern, fo daß er ein umfangreiches, vom Derfehr bevorzugtes Stadtgebiet beherricht.

Die Jaatsfirch, bleibt tropdem die Königin unter den Gotteshausern Detersburgs (216b. 59). Unt einem der größten und schonten Dicke der Sich und in weiten Unterles von einem Krang mommentaler Gebäude umgeden, die sie mit üper mächtigen golbschimmernden Kuppel überragt, ihront sie in unvergleichlicher Pracht und erwordt immer naue Verwunderung, oh man sie von aussen in ihrer Gelamtheit betrachtet ober den weispoolsen Kaum im Junern auf sich wirfen läßt. Ihre Geschichte entspricht der Entwicklung der Resson und sit wie diese von Anfalugen ausgegangen, die es nicht ahnen ließen, daß sich ein an dieser Stelle ein Prachtsou in den formen des Pantspoons in Kom ersteben würde.

Die folgerne Urche, die Deter der Große an diesem Plag erbaut hatte, wurde vom Elig getroffen und braumte ab. Kaftharina II, die immer bemüßt war, auf den Zahnen des genialen Sperifieres sortspulfreiten, begannt im Jahre 1748 mit einem Tembau aus II. auf einem Tembau aus Allenmot, dessen zich aus einem Aufrich aus der Geste mussfen, daß sie die Delienbung des Wertes nicht mehr erlebte. Kaiser Paul judgte den Bau jum Ufchstußg per ingen, aber es zigüte sich bald, daß der Plan, der ihm zu grunde lag, mit seinem Gemüßt, den Uflamen und Stein der fümssteriche Einheit



21bb. 59. Die 3faatstathedrale.

embehte und nicht geeignet war, die Erwartungen zu erfüllen, die man an eine Kathedrale größten Silis auf einem so bevorzugten Platg kellen mugle. Der Schöpter des Gebäudes in der jedigen Aussichfarun, die einen so unmittlibaren und nachhaltigen Eindruck hinterläßt, ist der franzbissiche Baumeister Montferand. Durch deri Regierungen, sat vierzig Jahre hindurch, wurde des schwierige und tothare Werf fortgesetzt, bis man die Kirche itzere Bestimmung übergeben sonnte. Unstatt der Männer, die det der Grundsschielungung [819 zugegen waren, wohnten ihre Entel 1858 der Einwestdung unter Merrander II. der

Die Schwierigdeiten begannen damit, daß der sumpfige Boden, auf dem die litche stehen sollte, die ungeheren Edsten von Granit und Marmor nicht tragen wolke. Um zu versinderen, daß alles wie in einen Schlamm versant, mußten ganze Wölder von Massen, das die Schwieringsteitehen werden, die mehlich auf siehen Soden siches. Were das gemägte nicht, um die Gestagte einer Sentung einzihrer Teile zu versindern und man mußte sich zu misseligen Unterbauungen versteben, um das Ganze in dauernder Weise zu stäten. Uuf breiten Terepen von stnnissen Granit steigt man von vier Seiten zu den vier Eingänigen empor, von denen die nach Rocken umd Säden sübzende in der ein das Anders der Schwieden der der Schwieden der die Schwieden der die Schwieden der die Schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden der Weise der Anzule der Schwieden der Verlagen der Anzule der eine der Mehren der Anzule der Anzule der Anzule der Anzule der Verlagen der V

Dier gewaltige Brongeturen mit Stulpturen von hervorragendem Wert führen in das Innere der Kathedrale, in welche pon den gwolf fenftern der Huppel und neun Seitenfenftern bas Eicht fo gebeinmisvoll gedampft ftront, daß die figuren ber Unbachtigen inmitten bes fie unigebenden Glanges im erften Augenblid wie Schatten ericheinen. Uber ichon Moltte fagte in feinen "Briefen aus Rugland", die er im Jahre 1856 an feine frau fcbrieb und in benen er feine Eindrude als Begleiter des frateren Kaifers friedrich bei den Kronungsfeierlichteiten für Alexander II. Schilderte, daß die innere Unordnung der Maatstathedrale gwar an St. Deter erinnere, aber megen ber um die Balfte geringeren Spannung ber Huppel lange nicht benfelben überrafchenden Eindrud mache. hingegen erregt es Erstaunen, wenn man an den Wanden, die mit den felteuften gefchliffenen Marmorarten belegt find, nicht weniger als zweibundert Bilber findet, die fantlich pon ruffifchen Kunftlern berrühren. Bur Derherrlichung des Itonoftas, jener hoben Bilderwand, die im Allerbeiliaften binter dem Altar in den ariecbifden Kirchen aufgerichtet ift, icheinen fich alle Kunfte zu einem andachtig, ftimmenden Gefamteindrud vereinigt zu haben. Uebereinander find in drei Reiben dreiunddreifig Beiligenbilder aus Mofgit angebracht. Don berudender Wirfung fur das Huge find vornehmlich die gebn balbrunden Saulen, die zu beiden Seiten der "beiligen Tur" angebracht find und dem Beschauer so entgegentreten, als ob fie aus machtigen Studen pon geschliffenem Capislaguli und Malachit befteben. In Wirflichfeit find diefe Saulen im Innern aber eiferne Sylinder, die man mit diefem toftlich wirtenden Geftein funftvoll verfleidet hat, fo daß man abwechselnd eine blau und eine grun fcimmernde Saulenmaffe por fich erblicht. Der hochaltar im Allerheiligften besteht aus weißem Marmor und das dabinter befindliche Cabernatel aus einer Nachbildung der Kathedrale in pergoldetem Silber. Bu den Hoftbarteiten, von benen man gefeffelt wird, geboren unter anderem ein Evangeliarium, zu beffen Einband man zwanzig Kilogramm Gold permendet bat, und ein Grab Chrifti, bas aus Silber mit teilmeifer Dergoldung besteht. Doch alle Pracht, von der man bier umgeben ift, wenn der Glane der Eichter den halbdunkeln Raum durchdringt, mahrend die Beiftlichen die Weibrauchgefäße ichwingen, foll nur dazu bienen, die Seele ber Undachtigen zu erheben und ihre Gedanten, Enipfindungen und Wunfde mit den Geboten ber driftlichen Religion in Einflang gu bringen.



Ubb. 60. Kafaniche Kathebrale.

## Der Mewstisprofpett mit feinen Bauwerten.

Der Utensft-Porspett zeigt alle Dorzüge und Sehler, alle Tugenben und falte biefer Reihens, Der Ermit ber Arbeit mie bie ausgeleinnet Eufligielt sehn in ihm ihren Schauplat. Ein solches Durcheinander aller Berufszweige findet man nur in Rußland. Die Streigenersfaller, die nitt lauter Simmen ther Waren ampressen, die Settler, die den Dorübergefenden um eine Gade anssehen, die Russigen und streiter gehören ebenso zur Physiognomie diese Stadtteils mie denneral, der in glängender Unisson und Dorbeitgleicht, oder die vornehme Dame, die ihren Kutsser von einem Modernagain halten läßt, weil sie den um Darzie einesten fenner Reitaktein wiell.

burger hat aber keineswegs unrecht, wenn er behauptet, daß der Newski-Prospekt den Wettbewerb mit ihnen allen aushalten kann.



21bb. 61. Bollandifche Kirche.

Spagiezgänger immer wieder dorthin zurüd. Das Phontaltische erklärt sich jum Eeit durch das Massign und Breite der Häuserslosse, die dem Fremden anjän lich wie Eadprintse vortommen. Jun wesentlichen liegt es aber in der Eigenari des russischen Eedens selbst, das die wunderlichsen Gegensäte rushig nedenennader bestieben läst.

Wenn hier die Andachigen vor einem speligenible in die Anie sinden umb mit der Stirn die Erde berühren, wird faum zehn Schritte davon um sind Mopelen mit einer Speligerit gefeilicht, als handle es sich dabei um ein Dermögen. Nie mand sindet etwas Zusschlässe darin, wenn in der Straßenfront eine deutsche Buchhandlung, ein chinessische Secholon, ein russisches Restaurant, eine Uirche, ein Bäckerladen, ein Dalach, ein Modernagagiss, eine Apolische gemüllich nebeneinander

fteben. Unfänglich wird der fremde durch diese Baufermaffen und die gang perifchiedenen Zwede, denen fie bienen, grundlich verwirrt.



21bb. 62. Saffade des Schloffes Stroganow. Ede Mewsti-Profpett und Polizeibrude.

Der Unblid der Spagierganger befommt durch die vielen Uniformen, denen man begegnet, etwas flottes, Mannliches und Behobenes. Die Soldaten und Beamten, die Studenten und Schuler, alles traat den Rod des Kaifers, und noch vielen anderen fteht das Tragen der Galauniform bei festlichen Gelegenheiten frei. Die malerische Tracht der ruffischen Offiziere fteigert fich bei gewiffen Regimentern. wie den Haufafiern und Cicherkeffen, bis zum Wild-Phantaftifchen. Aber auch die haltung der burgerlich gekleideten Manner ift meift eine ftattliche, mahrend die ruffifchen frauen, die an naturlicher Schonheit ben beutschen meift nachsteben, wenigstens burch Gefchmad und Reichtum ber Toilette einen wohlgefälligen Einbrud binterlaffen. In unnittelbarfter Mabe bat man fo viel gu feben, daß man bem Ceben auf dem Sahrwege im erften Unblid vielleicht gar nicht die verdiente Beachtung zollt. Und doch ift das fahren eine Kunft, die in Detersburg auf gang eigene Weife gepflegt wird. Der Wiener fiater zeichnet fich burch feine Elegang und fcmeibige Gefchidlichfeit aus, ber englische Banfom fitt auf feinem Bod wie der Konig auf feinem Throne. 2luch der Berliner Drofchkenkuticher verbient wegen feiner Zuverläffigfeit und Ehrlichkeit alles Cob. Der ruffifche Iswofchtidit zeichnet fich por ihnen allen durch fein williges bescheidenes Wefen

Es ift, als ob die Iswoschtichits wie die Kinder ihre eigene Dorsehung haben. Nimmt nan zu den dreiundzwanzigtausend öffentlichen Fuhrwerken noch die



21bb. 63. Entherifche Petersfirche auf dem Memsfi-Profpett.

Omnibuffe und Pferdebahnen, die ununterbrochen bin und ber fabren, fo wird man fich porftellen tonnen, daß der Memsti-Orofpett an buntem verwirrenbein Treiben durch feine andere Straffe ber Welt in ben Schatten geftellt wird. 3a. man behauptet nicht zu viel, wenn man fagt, daß das Muge bes Dromenierenden einen unendliden Befichtsfreis por fich bat, beffen Endpuntte einerseits im Inneren Ufiens, bort, mo fich nach ber Derficherung unferer Belehrten die Menfchheit guerft aus dem Buftande tierifcher Robeit zu geiftigem Dafein entporgearbeitet bat, andererfeits in dem perfeinerten Kulturleben der Metropolen des meltlichen Europas liegen.

ganz abgefehen, die mit Rohl und Aüben, hisch und Fleisch, mit Stiefeln und Schlafrecken, mit Mild und Süßigkeiten ein Geschäft machen, genügen jene Erscheinungen schon, um ein breites Bild des Dolfslebens inmitten aller Ueberlegenheit der modernen Jivilisation zu entsalten.

In einer Novelle von Nitolai Gogol, dem Derfasser des Romans "Tote Seelen" und des fatirischen Custipiels "Der Revisor", wird das Treiben auf dem



21bb. 64. Katharinenfirche.

Nemski-Prospekt mit den schärsten realistischen Mitteln geschildert, wobei die Bitder der Menschen und Magazine, der Wagen und Reiter, je nach den einzelnen Stunden, anschaulich an uns vorüberziehen.

An biefer Straße liegen nicht meniger als fünf Mirchen, die bollandisch (20th 61), aggernüber dem Palais Straganow, in bem fich wertroulle Schöpfungen von Keonardo da Dinci, Claude Korrain, Rembrandt und Rubens besinden (20th 62), die Inthericker Peterstrech (20th, 63), die Fatholische Kaltparimentische (20th, 64), die ammenische Kirche und, sie alle an Pracht und Keichpun überragend, die Kalquasich Kaltparimentische (20th, 64), die beschriftigten nachein mich und den fich in thren Glaubenscherfullen nacheinander um Festida, Somnabend und Somntag bemerktbar, und unter



21bb. 65. Inneres der Kafanichen Kathedrale.

ben Chriften unterscheiben fich wieder die Eutheraner von den Katholifen und biefe pon ben Unbangern ber griechischen Kirche, welche die 3brigen mit unaufborlichem Belaute gur Unbacht rufen. Die Kafaniche Kathebrale (21bb. 60 und 65) lebnt fich in abnlicher Weife an bie Detersfirche in Rom als Dorbild an, wie es die Baatsfirde mit bem Pantheon tut. Es ift zwar die unnachabmliche Broge ber Originale in beiden fallen bei meitem nicht erreicht morben, aber die balbfreisförmige Kolonnade mit den hundertzweiunddreißig forinthifcben Saulen, die bronzene Kuppel mit dem Kreus, fowie im Inneren das mit Gold und Ebelfteinen gefdymudte wundertatige Muttergottesbild, und die an ben Danden bangenben eroberten feindlichen Sahnen ftempeln das Baus der Hafanichen Mutter Bottes bod zu einem ber darafteriftischften in Detersburg. Dor bemfelben befinden fich die Dentmaler

der feldmarichaile Kutufow und Barclay de Colly (21bb. 66). Don biefer hauptftrafe nur burch eine furse Strede ber großen Morstaja getrennt, befindet fich bas Generalftabsgebaube, burch beffen von einem ehernen Sechsgespann mit der figur des Kriegsgottes gefrontes haupttor man einen Blid auf den Schlofplat und bas Winterpalais bat. Das Bebaude des Mars, in deffen Innerem fich ausgezeichnete Sammlungen von Karten und Buchern, typographische und Partographifche Unftalten und felbftverftandlich Urchive mannigfachfter Urt mit forgfaltig verichloffenen Berichten, Zeichnungen und Uftenftuden befinden, murbe unter Kaifer Nitolaus errichtet, beffen lebensgroßes Bild unfer fr. Kruger für ben in form einer Saulenrotunde ausgeführten Cefefagl ber Bibliothet gemalt bat. Das Bebaude felbft ift in den foloffalften Dimenfionen ausgeführt worden. Wenn man, den Ruden jum Winterpalais gewendet, feine front verfolgt, gablt man nicht weniger als fiebenhundertachtundfechzig fenfter, Die fich auf brei Stockwerte verteilen. Bei folder Raumverfdmendung tonnte man unter bemfelben Dache auch noch für zwei Ministerien, das der finangen und des Musmartigen, sowie für me brere minifterielle Bureaus mit Bequemlichfeit Raum gewinnen.

Wir schreiten durch das Haupttor diese machtigen Bauwerts, wenden uns jum Newski-Prospert und machen erst wieder am Unitichsowpalais halt. Das Schole (216b. 67 und 68) stammt noch aus der Zeit der Katserin Elisabeth, die es fur ben Grafen Rafumowsti erbauen ließ. Spater fam es in ben Befit pon Potjemfin, murde pon der Urone gurudgefauft, pon Merander I. unigebaut und feit 1817 fur den jeweiligen Thronfolger als Wohnfit bestimmt. Allerander III. war der erfte ruffifche Kaifer, der auch nach feiner Chronbefteigung das Dalais beibehielt. Allerdings ift es in neuerer Zeit noch bedeutend ausgebaut und erweitert worden, fo bag es an Pracht und Komfort felbft die Aufpruche eines Weltgebieters pollauf befriedigen fann.

Muf der Unitichtowbrude, welche über die fontanta führt, befinden fich die vier berühmten Gruppen von Pferdebandigern (21bb. 69), welche ber ruffifche Bilb. bauer p. Modt (1805-1867) modelliert bat und pon benen die Machbildung zweier figuren auf der Cerraffe vor dem Koniglichen Schlofe in Berlin befannter geworden find als die Originale. Klodt, von dem auch die Mitolausstatue gu Dferde, fowie das wild daberfturmende Sechsgefpann auf dem Narwafchen Criumphbogen herrühren, hatte fich aus dem Studium des Pferdes eine Spezialität gebildet. Befonders, wenn er es darftellte, wie es fich aufbaumt und in heftige Bewegung gerat, ben führer niedergureißen broht, von ihm aber ichlieflich boch bezwungen wird, legte er eine mit Recht allfeitig anerfannte Beobachtungs- und Geftaltungsaabe an den Taa.

Unmittelbar an das Unitichtompalais ftogen das Alexandratheater, die Bibliothet, der Raufhof und das Stadthaus, fo daß man alfo nacheinander auf diesem furgen Wege die Detersburger bei ihrem Bergnugen, beim Studium, beim Kaufen

und Derfaufen, endlich auch bei ihren ftadtifden Derhandlungen beobachten fann. Dor bem Ulerandratheater, das nach der Bemablin feines Erbauers, des Kaifers Mitolaus I., feinen Mamen tragt, erhebt fich bas Dentmal Katharinas II., welches Alexan. ber II. im Jahre 1873 feiner genialen und weitblidenben, als herricherin wie als frau gleich intereffanten Abnherrin errichten ließ.

Die mertwürdige frau, welche bas Wert Deters bes Großen mit fo vielem Derftandnis und unbeuafamem Willen fortfette, erscheint in diefem Monument mit dem hermelinmantel und dem Reichszepter angetan, mabrend um den Bals die Kette des 2Inbreasorbens geschlungen ift und bie Einfe einen Krang balt. 21m



21bb. 66. Denfmal des fürften Barclay de Colli. 6.



Ubb. 67. Unitichfow.Palais.



Ubb. 68. Unficht des Unitschlow-Palais (thaus Rasumowsty) und des Newsfi-Prospetts, Mitte des 18. Jahrhunderts.

getäuscht hat, wenn sie ihnen das geistige Ceben des Abendlandes empfahl und dadunch dem sproden Boden ihres Candes schon bei Cebzeiten manche Blute idealen Strebens entlockte.

Eine ihrer segenserichsten Unternehmungen war die Begründung der Bibliote, zu der sie deuch den Unternehmunger was die fersten unternehmungen den er eine Unstig gab. Sie bestimmte auch den Plat, auf dem das Gebäude errichtet werden sollte, freilich ohne auch nur den Unternehme der 1820 dem des Gebäude errichtet werden sollte, freilich ohne auch nur den Unternehme 1820 dem 2000 dem der 1820 dem 2000 dem der 1820 dem 2000 dem der 1820 dem 2000 dem dem dem 1820 dem 2000 dem dem dem 1820 dem 2000 dem dem werden, der dem 1820 dem 2000 dem dem dem 21 dem 1820 dem 2000 d



Ubb. 69. Zwei der Roffebandiger auf der Unitichtowbrude.

Ziuch der vorhin erwähnte Kaufhof, russische Golimmy-Dwor (216b. 74), rührt in feiner ursprünglichen Gestalt noch von Katharina II. her. Dergleichen Hallen, in denn sich ein Kaden an den anderen reibt und wo man eigenstlich alles zu kaufen befommt,



21bb. 70. Kaiferliche öffentliche Bibliothet.



21bb. 71. Saal der Intunabeln in der Kaiferlichen öffentlichen Bibliothet.



21bb. 72. Saal in der Kaiferlichen öffentlichen Bibliothet.

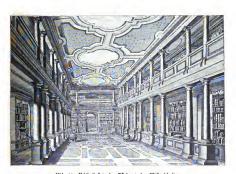

21bb. 73. Bibliothet in der Atademie der Wiffenschaften.



Ubb. 74. Der Maufhof (Goftinny Dwor).

ber für die Klaufer zweit mächtige eiferne Hallen zur Zussbewahrung aller jener Dinge erhalten hat, die des keibes Llahrung und Rodburft dienen. Wer das Dolf kennen lernen will, kann nichts bessers tun, als in diesem Stadbwiertel sleisig zu promenieren, sich von den Händlern mitt nie ermübernder Zumgenstertigkeit ihre Waren anpreisen zu lassen, die Spsticksteit des einen, die betrügerischen Allanieren des anderen kennen zu lernen und dabei des Gochsteicken Wortes eingedent zu bestieben:

> Der Jahrmartt ift ein Leben, Gemubl und bunter Schein, Derschleudre nicht dein Geld und fauf mas Rechtes ein.

Eine nur einigermaßen erschöpfende Schilbrung biese Treibens würde eine selbfändige Abhandlung erfordern, denn die Veschaffenheit der Waren sist für weie europäische Anschauungen sigt ebenso erstaunstäd wie ihre Zussistlung und die Art und Weise, wie sie zum Vertauf gelangen. Da bligen in einer Reibe vor unseren Augen die herrticksen vor Unstand finden auf, wie man sie eben nur in Ausstand sinder Entes für Sigarten und Sigaretten, Teller und Schüffen, Samowars, Kannen, und

Long. Long.



2166. 75. Duma mit dem Turm auf dem Memsti-Profpett.

Reben dem Gossimmy Dwor besindet sich das Stadthaus, die Duma (1166. 75), in einem Gebäude, das äusgerlich, wenn wir von dem Turm absehen, alst viel Einnehmendes hat. Man kann aber auch nicht sagen, daß die Verhandlungen der Väter der Stadt sich beim Publikum und der Persse Vällebsseit zu erfreuen haben,



Ubb. 76. Konfervatorium, früher Großes Cheater.

obwohl sich derunter eine Ungahl der wirdsigten und verbienstrossiften Münner Detersburgs aus dem verschiedensten Kreitien der Beschlerung besindet. Die Duma ihw bleibt eine Sache, über die man Wițe macht und der man gern alles Ueble oder Mitgrasen im Eeden der Stadt mit schlecht unterdrückter Schadenfreude in die Schuse schiede.

Zwifchen der Moita und dem Katharinentanal breitet fich der Theaterplats mit dem ehemtaligen großen Theater aus, das in den Jahren 1891-96 in ein



21bb. 77. Kaiferliche Bant.



20bb. 78. Unficht ber Jaalsfirche und bes Stadtteils von der Udmiralität gum Senat.



21bb. 79. Unficht des Urfenals und des Litenei-Palais, Ende des 18. Jahrhunderts.

Konservatorium umgewandelt ist (Albb. 76) und zwei dem Andenken von Glinka und Kudinssein gewönntet Mussen erstellt. Gegenüber tritt uns das 1660 erdaute Marientspeater mit dem davor besindlichen Standbild Glinkas entgegen. In diesen slädich vom Newski gelegenen Stadttell erholt sich auch das große hustseinsformig



Ubb. 80. Palais des Kanglers Worongem, Unfang des 19. Jahrhunderts.

gehildete Gebäude der Reichsbant, das unter Alegrander I. errichtet wurde (Alch. 77.1 Tode einmal laften wir im Geißte unfer Zuge über die Stadt (daweifen, über die Zemausfer hinüber zur Jsaatsfürche und zur Abmitralität (Alch. 78) und versenten uns in die Dergangenieht, indem wir aus dem 18. Jahrhundert das Alfeinat (Albb. 79) und das Palatis des Kängistes Derongow aus dem Aufrang des 19. Jahrhunderts (Alch. 80) vor uns aufrauden lassen, auften bei der Zeitrachtung perfosiedener Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, aufrachte der Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, auf der Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, auf der Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, auf der Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, auf der Alledallien (Alch. 81 und 82) aewiss historische Allemausfest, auf der Allemausfest, auf der



21bb. 82. Medaille des Georgsordens.

verneigen uns vor dem gut gemeinten, wenn auch nicht sonderlich gelungenen Dentmal des Dichters Puschtin (Ubb. 85) und besinden uns bei dem Neinen, aus Holg gebauten Schloß Katharinenhof (Ubb. 86) aus Peters des Großen Zeit am Ende der Stad.

Bei unserer Wanderung durch die Sesson; des Zaren mußte es ums wemiger darauf ansommen, dem Eeste eine volssändige Zuszählung aller Palässe, diesen lichen Institute, Kirchen und Kapellen zu bieten, als ihm vielmehr dem Gesanti-charatter der Stadt an einzelnen tonangebenden Beispielen zu schildern. Für vieles mußte sich dahre der Kahmen dieser Attietilungen als zu eng erweisen, wenn sie meder als ein trocknere, nur Annen und Datuden einfalkender Bericht sein wollten.



21bb. 83. Sfolmniflofter.

Eines für Detersburg fehr charatteriftifchen Inftituts muß jedoch an biefer Stelle noch gebacht werben. Es ift bas findelhaus, in feiner Urt eine Mufteranftalt, welche mit ben bagu gehörigen Mebenhäufern einen gangen Stadtteil, nämlich bie toloffale flache von ber Erbfenftrage, dem Newsfi-Drofpett, ber Moifa und bem Katharinenfangl. bededt. Der Bedante, jene Kinder, benen bie Befahr, ausgefett, perlaffen, wenn nicht gar getotet gu werden, droht, für die menfchliche Befellichaft zu retten und gu ergieben, nahm guerft unter ber Regierung von Katharina II. in 21705fau praftifche Geftalt an, und bald erfolgte auch in Petersburg im Simolnyflofter (21bb. 83) die Be-



21bb. 84. Ismailow-Kathedrale mit dem Ruhmesdenfmal.

grundung einer abnlichen Unftalt. 27ach ber Stelle, wo fie fich jest befindet, murde fie jedoch erft unter Daul I. auf das Unraten der Kaiferin Maria feodorowna, einer unvergeflichen Wohltaterin bei allen humanitaren Beftrebungen, perpflangt. Die Aufnahme ber Kinder ift an feinerlei Bedingungen gefnupft, man fragt nur, ob bas wimmernde Wefen, das dem Ceben gerettet bleiben foll, ichon die Taufe erhalten hat, und holt, wenn diefe frage verneint wird, das Derfaunte nach. Wenn die Kleinen nach fechswöchentlicher Oflege den Transport vertragen tonnen, werden fie aufs Kand zu Bauern und Burgern gebracht, welche fie bis jum fechsten Jahre, namlich bis ju ihrer Rudfehr in Detersburger Erziehungsanstalten, bei fich behalten. Das findelbaus wird jum Teil aus dem Gewinn der Spielfartenfabrifation unterhalten, die in Rugland Monopol ift und in Detersburg nicht weniger als jährlich fünf Millionen Spiele liefert. Die Bekauntschaft mit ibnen fann man icon mabrend ber Gifenbabnfahrt maden, mo fich nicht felten Gludsritter einfinden, um die fremden gu plundern, falls Diefe nicht vorfichtig jeder folden Derfuchung aus bem Wege geben. Bewiß benten die weniaften,



2166. 85. Denfmal Pufchfins.

die beim russischen "Winst" die Karten verteilen, daran, daß auch sie damit einen Beitrag zur Erhaltung eines großartigen, von der Menschenfreundlichkeit unseres Zeitalters zeugenden Unternehmens leisten.

Auch der Monumente mussen wir noch flüchtig gedenken, welche der Berherrlichung russischer Siege dienen. Dem Borbild von Paris und Rom ist durch das



21bb. 86. Katharinenhof.

Errichten gweier Trümpibogen nachgeeiffert worben. Sie liegen gang im Süben der Stadt, dort wo die Eifenbahn ins Junere des Reiches und ins Ausslam führt. In der Stelle, wo sich eihem ein zum Einzug Alleganders I. im Jahre 1815 errichteter hölgenere Trümpibogen erhob, an der nach Allag sührenden Straße, wurde 1834 nach den Plänen von Staffon der Arandick Trümpibogen (2016 188), die "Trümphälnaja wordta" ober, mie sie das Dolf neumt, die "trügesnaja wordta" (derwinflige Pforte) erbaut. Sie besteht aus Granit, sis an der Ausenfeite mit oberacherkaniten Dittorta auf einem Sechgsafpann und an jeder Seite der Alltstamit eine Genien gedernte Clube, soh, wurde



Ubb. 87. Unficht bes Caurifden Palais von der Mewa. Mach einem Stich von 1806.



Ubb. 88. Marmafcher Criumphbogen.



2166. 89. Mostauer Eriumphbogen.



21bb. 90. Croipfi-Kirche.

ganzen Anlage an die Berliner Siegesfäule auf dem Königsplat. Die Säule seht sich ebenfalls aus Kanonenslaufen zusammen und trägt eine den Kranz haltende Orthoria auf ihrer Spike, während der Plat durch eine Anzahl im Halbfreis aufgestellter Geschiebe nach der Kirche zu abgegrenzi wird.

Die beendigen unferen Aundgang durch die Stadt, indem wir am Ende des Iemski-Poliepties den Kompte von Gedüden, Kirchen und Kapellen auffluchen, welcher das Allegander-Alemsti-Klofter bildet und nächst den in Mosfau und Kiew bestiedigen als höchste Heistlund der griechtigken Kirche betrachtet wird. Icoch haben wir den Earm der Straße mit den taufenbfälligen Regungen des Erpegies und der Gemußtude in den Oberen, und schon umfängt ums bier auf Schritt um Ertiek, der die Krage nache legt, od die vornehmen Ferren und Dannen.

welche in ihren Schlitten an uns vorbel faufen, oder die Millen Ulofterlaute, die versamlat und selbstufrieden um sich bilden, die beneidenswertere gildstichere Efssten führen. Die detrachten dem Auppelbau der Kalspedrale der heiligen Dreieningkeit mit dem zwei viererügen Türmen zur Seite umd die Kirche der Derfündigung Altaria (Albb. 91), im deren Chop sich dos Grad des ziehlmarschalls zuwörorem üb der von ihm selch bestieden Institution und die Verlandschall der von ihm selch bestieden Institution und die Verlandschalle gestieden Verlandschallen der Verlands

Eine Wanderung durch Petersburg mit dem Besluch des Uewskischeites und beies Uirchfofes zu beschießen, hat einen tiesen Sinn und eine innere Berechtigung, denn so wid in dieser flossen und berausschenden Stadt die Wolkstnder von Genuss zu Gewuß durch se leben jagen, so rubig und ernst gest es unter den Adumen des Kirchfofes, in den hallen diese Kisches zu, und in diesen Gegenschen sind Wellfull und Entsgaung, Eeden und Tod, mitstin die Summe all der Kässenden enthalten, die den Allenschen des Reise von der Geburt zum Tode sortwährend bealeiten.



21bb. 91. Kirche der Perfundigung Maria.



21bb. 92, Euftichlog Peterbof.

## Die Umgebung von St. Petersburg.

## I. Peterhof.

an kann von El. Petersburg nicht sprechen, ohne auch die Umgebung der Beschong des Jacen zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Beide der Berein zusächst überfeicht zusammen, weil man aus dem Häusermere der Stadt in verhältnissmäßig furzer Zeit zu all den Orten gelangen kann, die im Säden, Westen und Norden Petersburgs liegen und aus verschiedenen Gründen unser

Don Kronstadt zieht fich die Bucht in weitem Bogen bis nach Petersburg, und diese Lage feiten wie gelechgiffen, um dem Gerrscherzeschlecht Gelegenheit zu einer glangenden Repräsentation mit Schöffern, Dillen und Parfanlagen aller Art

gu geben, die im Suben auf einem für folde Schöpfungen begünstigten Terrain balb eine weitere gortfehung fanden. Die große Maffe der Bevölferung, die einen Sommercaufenthalt bestreiten kann, strebte diesen Puntten, an denen der Hof gu weilen pffegte, naturgemäß nach.

Allmäßlich gewöhnten sich die Petersburger aber auch an den Gedanten, die siddlichen Ortschaften, Jinnsands mit ihren sichonen seen und Waldungen zu Sommerquariteren zu benugen, und so entstanden hier ebenfalls Dillenssonien, die auf dem Charastre des Kandes von Einstug maren und den Uedergang zu seinen wärigen, nichtig gesegnen überrassienden indelten All Billers, See oder zu und den Allenssonien der Bestehen aus Walter auch den den den in bestimmtes Gepräge und damit etwas Besteinndes und Effrischendes die Sich von der nervossen halt der Stadt und überer erbräckenden Sommerschwafte worden den unterstächet.

Alle dies Ausläufer Petersburgs, in denen die Sitten der Großflädter fich schaft von dem Elem der Eundbeofferung untersfielden, find durch jede neue Entwickleitungsphöse der Allettopole berünftigt worden. Jedes Ausstüßen des Reiches hat ihrer Schönheit einen neuen Reiz hinzugessigt, jeder Stillstand in der Entwickleitung sand in ihren Bauten und Unlagen ebenfalls einen deutlich erkennbaren Ausbeurd.

Kronfladt gegenüber bildet die Bucht ben schnen Bogen, der für die Sommerfrische der Detersburger und die Prachentalitung des zustlischen Hosses von da aroßer Bedeutung geworden ist. Die Bewohner der Zarensladt haben verschiedene Mittlet und Wege, um zu diesen als Sommertaussstig o verlockneben und wegen ihrer historischen Gerinnerungen merkwürdigen Ortschaften zu gedangen. Jundaßt schri von dem der vorschieden Berinderungen merkwürdigen Ortschaften zu gedangen. Jundaßt schri der vorschieden der Verlockseit der der Verlockseit auch der Auftrag der der Verlockseit der

Die Urwa, welche ihre fluten breit entstatet und unser Dannpschiff ficher trägt, nimmt hier sin das Auge breits gang den Charaster des Merers an. Bei startem Winde gehen die Wogen oft so hoch, daß sie das Boot in lebhatte Schwankungen bringen und durch das bis zu den Passagieren spinausspreiten. Wenn er die Gewalt Urchuns und die herrichteit seines Dreigads erimeren. Wenn er hier auch noch nicht allein regiert und sich wegen der Nähe des Users alleiste, wir möchten lagen fonstitutionellen Beschrädungen unterwerfen ung, sie sprotert er doch bereits am unnachen stämmischen Cagen seine Opfer, die ihm widerwillig und unter physsischen und sestische Gempindungen bei den Passagieren zu erweche vermögen. Die übrigen, und dies sind zum Gläd in der Allehyahl, saden aber die Wogster den der die sie willfommene Untegung empfunden, und mit frischer Euft in des Eugen bigen bingeden.

Ein grofartiges Denkmal hat fich der fuhne nordifche Reformator in dem reigenden Orte gefchaffen, welchen er nach feinem eigenen Namen Peterhof genannt

hat. Nach diefem Duntte richtete er feine Blide, wenn er von feiner hauptftadt ju Schiff nach dem Meere fuhr, um den fortgang der Befestigung Kronftadts in Mugenschein zu nehmen. Da, wo fich jest die Candungsbrude fur die Dampfer befindet, machte er die erften Derfuche, fich angufiedeln. Es war nicht mehr als eine einfache Berberge, was er bier anfänglich fchuf, gerade ausreichend, um Schut gegen die Unbilden ber Witterung und eine leidliche Machtrube gu finden. Diefem hauschen folgte aber bald eine Kirche, in welcher ber Bar im Sommer wiederholt Gottesbienft bielt und beren Undenten noch burch ein Ureus und ein Doftament lebendig erhalten wird. Der Beberricher Ruglands fand im Caufe ber Jahre immer mehr Gefchmad an diefem Ort. Er fchuf fich hart am Ufer des Meeres das Schloß Monplaifir, aus beffen fenftern er auf die Kronftabter Bucht und die feftung zu bliden liebte. Bald barauf entftanden die beiben Schloffer, welche jest Marly und Eremitage beißen, und im Jahre 1715 befchloß er, auf ben Unhohen bas große Suftichloß zu errichten, bas trot ber fpateren Erweiterungen feinen urfprunglichen Charafter doch in der Bauptfache ftets bewahrt bat. Sogar die farbe, rot und weiß, die ihm Deter der Große gegeben hatte, ift von feinen Machfolgern immer wieder erneuert worden.

Was dem Erdnurer diese Salais vorschwebte, ist nicht schwer zu erraten. Sebiendet von dem Glange, mit dem die Udnige Frantreichs sich zu umgeben wußten, gedachte Peter als ihr getreuer Schülter am Amera-Ausstulfe ein neues Derfailtes entstehen zu lassen. It ihr einem Kopfe auch die Ausstühlung des Planes in seinem Kopfe auch die Ausstührung gleich auf dem Juße solgt. Die Entstehung von Peterhof erinnert an das Wert eines Zauberfänsslers, der mit dem Stampsen des Jußes aus einer Wässen eine Wässen eine Wässen auch einer Wässen eine Wässen eine Wässen eine Wässen eine Wässen eine Wässen eine Wässen eine

Haum waren die Dlane aus Daris eingetroffen, als der frangofifche Urchiteft Ceblond auch fcon bas Wert begann. Die Aufgabe bestand barin, auf ber Unhohe ein prachtiges Schloft zu bauen und ben Raum zwifden biefem und bem Meere in einen blubenden Garten zu verwandeln. Mus allen Teilen des Reiches, wie aus dem Auslande murben gange Schiffsladungen pon Oflangen und Baumen hierher geschafft. Man fpricht von vierzigtaufend Ulmen und Uhornbaumen, die aus dem Bouvernement Mostau, von fechstaufend Buchen, die aus dem Roftowichen nach Deterhof beforbert fein follen. Eindenbaume lieferte Umfterbam, Upfelbaume die Schweig. Bis nach Sibirien und bis gum Kafpischen Meere gogen Beamte aus, um feltene Eremplare aus bem Reiche ber flora nach bem im Entfteben begriffenen Drachtfit des Kaifers zu perpflangen. Selbftverftandlich haben alle Beherricher des Candes mehr oder weniger fur Deterhof getan, por allen Katharina II. und Kaifer Mifolaus. Es wurden die Bartenanlagen vervollftanbigt, die Wafferfunfte eingerichtet und bis zu ber Bobe technischer Bollendung gebracht, die gegenwärtig das Erstaunen der fremden hervorruft (21bb. 93). Es tamen neue Palafte und Kirchen bingu, und endlich fiedelte fich die Petersburger Uriftofratie bier an, um das glangvolle Bild, das uns entgegenftrahlt, zu vervollftandigen.

Das Innere des Prachtbaues ist reich an Sehenswürdigkeiten aller Urt. Man betritt zunächst im ersten Stochwerk einen Saal, der eine Sammlung von drei-



21bb. 93. Wafferfünfte por bem Schlog von Deterhof.

hundertundachteig Dortrats junger Madchen und frauen enthalt. 211s die Kaiferin Katharina einmal eine Reife durch die Boupernements ihres ungeheueren Reiches machte, begleitete fie ein Graf Rotari, der bei diefer Belegenheit, um feiner herrin zu beweisen, wieviel weibliche Schonheiten es in ihrem Cande gebe, den Plan ju biefer mertwurdigen Galerie entwarf. Der grafliche Maler gehort freilich nicht zu ben größten Sternen am himmel ber Kunft, aber man murbe boch unrecht tun, wenn man feine Geichidlichkeit und Erfindungsaabe unterschäten wollte. Es war feine Kleinigfeit, fo viele Dortrats nebeneinander gu hangen, ohne baburch ben Eindrud des Cangweiligen hervorzurufen. Der Kunftler hat diefe Gefahr baburch nach Moglichkeit umgangen, baß er feinen weiblichen figuren die großte Mannigfaltigfeit in den Stellungen und im Befichtsausbrud gab. So verwandeln fich viele der Gemalde in allerliebfte Benrebilder, indem fie einen bestimmten Moment aus einer handlung feithalten, welche die Dhantafie des Beschauers nach ber Dergangenheit wie nach ber Bufunft beliebig, ausspinnen fann. Die einen feben wir bei ber Derrichtung bauslicher Urbeiten, beim Striden und Stiden, andere lernen wir in hubichen poetischen Situationen oder in origineller Koftumierung fennen. Traumerifch ruht biefe Schonheit, bas haupt gurudgeworfen, in einem Seffel, mabrend jene fich über einen Stubl beuat und etwas Liebes gu fluftern icheint. Die nachfte blidt gum fenfter binaus, eine andere ichaut uns mit flugen Mugen an, indem fie einen Dorhang gur Seite Schiebt. Bier fchlummert ein hubsches Madchen, dort fteht ein anderes por dem Spiegel und fammt fich das haar. Bald ift es eine frucht, in die jemand bineinbeißt, bald ein Blumenbufett, wodurch der Kunftler die Betrachtung feiner Bemalbefammlung viel genugreicher macht, als fie es ohne diefe hilfsmittel vermutlich gewesen mare. Ob die Dorträts aber wirklich die charakteristischen Gigentümlicheiten ihrer Originale wiedergeben, ob sie dem Verlangen nach Walpheit oder einer absichtlichen Schmeichelei ihr Dassen verdamken, entsiebt sich freilich jeder Berechnung.

Die übrigen Daradegimmer find ebenfalls reich ausgestattet. So enthalten die beiden dinefifden Simmer Wande und Mobel, die mit fcmargen Cadarbeiten aus dem Reich der Mitte und mit prachtigem Goldichmud vergiert find. Mus einem Simmer fann man von den üppigen breiten Seidenpfühlen, in die man ju verfinten droht, wenn man fich ihnen finnend anvertraut, gerade in die Mitte des unteren Gartens pon Deterhof feben und den herrlichen Durchblid in die Kronftabter Bucht genießen. Die Erinnerungen an die gefronten Saupter, die in diefen Raumen weilten, find felbftverftandlich Legion, heften fich aber jum Teil an Dinge ohne tieferen Gehalt ober nachhaltiges Intereffe. Welche Portrats in biefem ober in jenem Simmer hangen, welcher Saal in gelber ober in roter Seide ausgeschlagen ift, tann uns ziemlich gleichgultig fein. Wieberholt ift Deter ber Große durch die bildende Kunft an diefer Statte verherrlicht worden und zwar auf Grund des Rettungswerkes, das er am 26. Mai 1690 mahrend eines Sturmes auf dent Ladogafee an armen fifdern vollbrachte. Die plaftifche Bruppe, die diefen Dorgang darftellt, ftammt von Ouftralow und befindet fich in dem in weißem Stud ausgeführten Empfanasfaal, mo funf ichone Kronleuchter aus Berafriftall unfere Hufnierkfamfeit erregen. Die Gobelintopie eines Bildes von Steuben, das den Berricher auf demfelben See zeigt, finden wir bagegen im Sagl Deters bes Großen. Dier hangen auch vier Bilber, welche die Seefchlacht von Tichesme im Jahre 1770 barftellen und von Erich gemalt find. In dem daranftogenden Bartenfaal befinden fich noch zwolf andere Szenen aus derfelben Schlacht, von denen zwei ebenfalls von Erich, die gehn anderen von J. Dh. hadert in Rom gemalt wurden, beffen Undenten uns durch das Benie feines geringeren als Boethe lebendig erhalten worden ift. Um dem Kunftler eine richtige Unschauung von den Schredniffen der Schlacht ju geben, ließ der Sieger, Graf Orlow, por dem hafen von Civorno, mo er gerade mit einem Ceile feiner flotte lag, eine feiner fregatten in die Euft fprengen.

Su beiden Seiten des großen Peterhofer Schöffes befinden sich ebenfalls antichnische und bemreternssertet Gebäude, links der Damilton des Großfürsten Michael Dawlowisisch mit Bildern von Tanneur, rechts die von Rastrelli erbaute Richael (2006, 94), derem vergeldet fünf Ruppeln sedermann aufställert missen. Just Justen der Richae erimnen die goldenne Schissen und gloßen und Abstelle von Abstelle der erimnen die goldenne Schissen von 1866 den Russisch dass den die Geberten Schissen und 1866 den Russisch und des Erberteichen von Salz und Broß ihre Unterwürsischt bewiesen haben.

Dom Schlosse führt der Weg auf einer etwa zwölf Aleter hohem Certasse, welche die Autur selbst geschaften hat, die zum Aleter hinab, und diese Autur ist von der Gartenstunst und den Technisten in ein Fenneckh verwandelt worden, in dem der Spaziergänger auf Schittl und Eritt etwas lieberrachsendes und Aletendische zugen der den bekommt. Die den bekommt. Die herbend dem Audissen in der Sweigen, unter Sammen, die man in diese Gegend und dei diesem Allima selbst zur Sommerzeit nicht vermutet, ein Blühen und dussten des Aletendischen des Wolfers, des num agspumpen hat, sich dab über selsen und ditigern des Wolfers, des num agspumpen hat, sich dab über selsen und



21bb. 94. Kirche in Peterhof.

Unmittelbar por ber Schloßterraffe erblicken wir eine breite, machtige Hastabe, die fich über fechs Stufen in ein weit geöffnetes Baffin hinabsturgt. Die Stufen find pergoldet und laffen burch das breite Silberband, welches das Waffer bildet, einen funtelnden, gefättigten farbenton bindurchglangen. fallt bas Sonnenlicht auf diefen Wafferfall, fo glaubt man, vor dem Eingang zu einer von Erdgeiftern, Elfen und Miren behüteten Zaubergrotte mit unendlichen Schaten gu fteben. In der Mitte des Baffins por dem Schloffe, wo das fprudelnde Element wieder gur Rube tommt, fteht die fogenannte Sintfon-fontane, die ihren Namen von einem aus pergoldetem Er; gebildeten Sinifon bat, der einem Comen den Kinnbaden aufreißt. Mus bent Rachen des Wuftentonigs, einem Werte Roftowstis, fahrt ein Wafferstrahl von Urmesdicke und ungefahr 25 Meter hohe in die Sufte. Wie die Riefenfontanen in Derfailles und Dotsdam, bildet auch diefe den Mittelpunkt für die übrigen Unlagen und Derzierungen des Parkes. Die Ubfate der vom Schloffe berabführenden Terraffe find mit girta funfsia teilmeife vergoldeten Bildwerten und Dafen, fowie mit den zierlichften und reichften Blumenbeeten gefchmudt, welche wie Teppiche in bunten Muftern an den Gangen und neben den Treppen ausgebreitet find. Der übrige Raum bis jum Strande ift in feiner Ausdehnung von taufend Schritten mit Pflangen, Blumen und Baumen in verschwenderischer Weise ausgeställt, und vom diest Degeställen schon nach für fich im Laufe vieler Jahrschnte ihren urtprünglichen künstlichen Charafter verloren hat und wie eine freiwillige Gabe der Antur erscheint, so wird bauch das beständig wechleinde Janocanna des Alteres, wie den daruft freugenden Schiffen und der in der Jerne sichsparen läßte von Jinnsand vollends zur wirflichen Großartigfeit gestiegtet.

Der Part ist von so bedeutendem Umsang, daß man ihn schwerlich, ohne ju ermüden, in allen seinen Jauptpuntten wid zu sig sereichen Können. Dagen ist unerläßlich, wenn wir ein Gesantbild des Partes erhalten wollen, der in zwei Teile sersällt, in den unteren, nach dem Niere zu gelegenen, umd den deren, der sich bis zu den Duverhopter Bergen ertlerch. Der untere Part ist durch eine Angabi fontlänen aussgesichnet, die wegen ihrer seltsimmen sommen die Aufmersfantleit auf sich lenken. Da gibt es unter amberen einen Mann, der in seinen parablessischen Kossium inmerhalb eines Wosspechssischen sieht und ein Zah minntal aus juwist Rössen überreichssisch zu siehen der Stammander der Nienschweiter und in der Aufmerschaftle geschlichen der Aufmerschaftler und der Stammander der Nienschweiter und in der Cal beisndet sich in geringer Emsternung auch eine Soo, der es nicht bestiere zegeh, den auch ihr lasten die Fallen Wosspeckreichsien von allen Seiten über den Erich. Eine wunderliche Jose, das erste Menschungen unter die Trausf zu stellen.



21bb. 95. Madden mit gerbrochenem Krug im Dart von Deterhof.



21bb. 96. Urabifder Saal im Palais Monplaiftr in Peterhof.

gar nicht betrachten, ohne die Empfindung eines eisigen Schauers zu haben, der einem über dem Rächen läuft. Andere fondlichen find in ihrer dußeren Erfcheinung die genaue Nachtlichung von Zäumen und Pflanzen. Man unterscheiden auch einander Dusch, Ell. Opribos, das heisig Eisig, Canne und Pfla, oder vollender die Dersteinenung derselben, ab der Aufle siehen Dortiche für Diminutive auch in diesem falle Ausdruck gibt. Don dem Zweigen der Eiche und Conne troeft es, wenn der fährer an einem Dentil zieh, berach, lo dag imm alauben sönnte, die Säumen der führer an einem Dentil zieh, berach, lo dag imm alauben sönnte, die Säumen der führer an einem Dentil zieh, berach in dag aben fon Stamm des Diltes fleilt, fällt ein breiter Wolfermantel auf die Erde, lo dag imm sich einen Rügarassell en miniature densten fram. Die Neptunsssonläne ist eine großartlige, phantalische Nullage, die ebenfalls die mädzige Entwicklung Petersche erfennen läuf, stellten Deret ver Erosse an seinem Sommerfis die erfen Buchen umd Einden gerflanzt hat. Reisend ist auch die fontläne "Mädden mit zerbrochenen Mrug" (2bb. 93).

Die Canddjuffer Montjainft, Marty und Eremitage, die von Deter erbaut wurden, liegem nicht weit voneinander. Monplaifte (Albb. 96 und 97) befindet fich dem Landungsplad şundähft und erinnet in dem holländlichen Geschmach, nach dem es ausgesibrt ist, an den Auftrelthalt des Zaren in Saardom. Die Küche ist mit zimmenem Geratt und dinneischen Cestelland begenzt, weit man es in holland liebt, und es wird ergählt, daß Elisabeth Petrowna oft selbt mit der Rüchenscharges andere gelanden und mit eigener hand die Specien sie ihre Godie zwerziel habe. Spelter ging es in diesem fleinen, zierlichen roten Schlöschen vermutlich weniger bürgerlich und einsach zu. Wir meinen die Spil Alafarinas II, den intstelland die Spilagel des Haufes bewohnte und von hier aus über abentuerlich und für Russland is der Schlöschen met Schlöschen gemenden.



21bb. 97. Ceppich mit dem Monogramm Peters des Großen und Katharinas I im Arabischen Saal in Monplaifir.



21bb. 98. Marly und die "Goldenen Berge" in Peterhof.

Scoborowna ertichtet und für uns deshald interessan, weil Alexander III., sobald er nach Detechtof mit den Seinigen sam, hier absplicique pssege, Alexander erinner übrigens, was die Zash, Größe und Sinrichtung der Zimmer betrifft, eher an den Landlig eines reichen Prinstmannes, als an dem Aufenthalt eines mächtigen and eine Indanzien. Itaab ern Part ist das Enstschof burch eine doppelt mannshohe Mauer abgeschlossen, der wenn man von Peterhof zu Schiff ansommt, sieht man es durch die Jäume des Dartes bindurchssimmern.

Der obere Ceil bes Dartes ift in seiner Anlage som geoger Mannisghtigeit: Alles Steise und Regelmäßige hat man forgäldig cernischen und frenga barauf gehalten, daß der Eindrad des Natürlichen überall vormalte. Mit belonderem Geschich hat man sich auf die Anlage großer Seen verstanden, die megen der Vähe des Meeres sehr erleichtert wurde, und innerhalb dieser Seen Justin mit schnunden Eufschößieren und Eunbhäusern angebracht. So entstanden in den wieriger Jahren des 19. Jahrenhunders auf der Olga- und Raigeinstell im Italienischen Stile der Kaispravillon und der Olgapavillon, deren vornehme Architestuen freundischigen Eindrad macht. Den Charatter der Eunbschaft bilde ein den den freundischen Eindrad macht. Den Charatter der Eunbschaft bilde ein den den fille Dereinigung von Wasser, das der der den der Leichen Lande auchte Dautte für den Archite und Diesenschaften, die in ihrem Wechtel acwisse Onter Erfeiten und den von Dillen besonders geschauer erfeschen ladies

Das beachtenswerteste unter den Schlössern des oberen Parfes trägt den Namen Babygon oder Belwedere (Albb. 199). Die nächste Untergebung biese Schlosse ist landdiafilich allerdings nicht verlockend, sie leidet unter einem Mangel an Waldung und bat um arosen Teil sumpfigen Boden. Desto einladender ist aber die Aussicht



Ubb. 99. Schloß Babygon im Part von Peterhof.

einem Panther — Friedrich Wilhelm IV. schenfte sie seinem Schwager Nitolaus —, tragen dazu bei, den Eindruck des Ganzen nach der ässheischen Seite zu erhöhen und die Kunst einen vollkommenen Sieg über die sprode Natur erringen zu lassen.

Noch eine gange Neiche reigender Dillen ließen fich auf dem Wege vom Peterhof nach Granierbaum nauchaft machen. Diese kandhäuser liegen immer auf der linten Seite, die den Charafter eines Spägellandes trägt, während sich rechts der Bild auf das Alter eröffnet. Die Datisch ehr Großfusstim Altarie "Sergienta" umb die Dilla "Alten Eigentum", in deren gierlichen Nochorammen mit dem warde beständigen Gatten Alter und der Bild gestellt der Beständen und der Bild gestellt der Beständigen Gatten Alter und der Bild gestellt, die Dilla des Prinzen von Gloenburg zichmen sich von eilem anderen durch aumutige Lage und schone Berteltung der Formen aus.

211s der Bildhauer Rauch den wiederholt an ihn ergangenen Einladungen, nach Petersburg zu kommen, endlich im Jahre 1848 folgte und die Figur der

Sest man diefen Weg von Peterhof zu Wagen eine franpre Sunde fort, for formut man nach Granichaum, einem Städdsche non viertualende Kinvohen, es wurde non Alenfaiftom im Jahre 1711 angelegt und, nachdem 1714 das Schlofg gebaut war, non der Kalleften Kliffsche Petrowna mit Vortiebe aufgefucht. Später kam es in den Besit des Großfürsten Michael, Vruders des Kalifers Attolaus, und blei nach seinem und beiner Winke, der Großfürsten Michael. Render, Code wieder and bei Krone zwird. Das Schloß stellt einem Mittelbau von gester und weiser Jarob dar, der eine mit einer Krone verschene Kuppel trägt, und ist durch Galeften mit zwie Davillons oertunden. Der dagu alehörge Darf enthält sührighe Aussististspunkte, ein chinessiche Hause in den Geschlossen der Krone verschen der den den den der den der den der den der den der den den der den

### II. Gatichina.

Das alles wurde Kragnoje-Selo indessen noch immer nicht zu besonderer Bedeutung erheben. Diese hat der Ort erst durch das bunte Cagerleben erhalten,

Auf der Jahrt nach Setersburg wird jeder Reisende den Kopf neugierig dem Compfenster fleden, wenn der Anne der Station Gasschina in datstissiger Belonung (Gasschina) sein Ohr trifft. Man erinnert sich, daß dies der gewöhnliche Ausenthaltsort des versochenen Jaren Alexander III. und seiner Aamilie war.

Der Ort ift so alt wie die neuere Geschächte Ausstands und hat in den entscheidenden Epochen derselben immer eine Rolle gespielt. Alls Deter der Große
lebte und mirfte, mar Gasschina ein einschafter Alleierhof, den er necht den unliegenden Ortschaften seiner Schwesser Austalie zum Geschenft machte. Nach dem
in Jahre 1725 zerfolgten God der letzteren sie die Per Ort an bie Krone guriff und
kam erst wieder zur Webeutung, als die zweite Kesormiepoche unter Matharina II.
für Ausschaft desamu.

Die nordische Semiramis mußte die Dienste, die man ihrem Staate und ihrer Derfon erwies, dankbar gu ehren. Als der icone Artillerieleutnant Gregor Orlow, der fie ichon als Großfürstin bezaubert hatte, fich an ihrem Kaiferthron nicht nur ju behaupten, fondern in ihrer Gunft noch zu fteigen wußte, fiel ein formlicher Dlabregen von Orden, Wurden und Reichtumern auf ihn. Unter diefen befand fich auch Batichina, wo fich Orlow, um feinem Abermut die Urone aufzuseten, pon dem italienischen Baumeifter Rinaldi 1770 eben basselbe Schloß bauen ließ, in dem Alexander III. fo gern weilte. Nach feinem Tode taufte Katharina Gatfdina wieder gurud und gab es neben Dawlowst und mehreren anderen Dorfern ihrem Sohn und Thronfolger Daul, ber fich mit feinen Absonderlichkeiten bier am wohlften fühlte. Er erhob den Ort gum Rang einer Stadt, erweiterte fie und verbefferte die Stragen, errichtete Invalidenhaufer und tat durch die Errichtung pon bubichen Jagerhauschen und die Derbefferung des Bestandes im Wildparte viel fur die faiferliche Jagd. Kurg por feinem Tobe im Jahre 1800 fchentte der Kaifer Batichina feiner Gemahlin Maria feodorowna. Damit fcwindet die Bedeutung des Ortes fur das allgemeine Intereffe auf langere Zeit. Die drei nachften Beberricher Ruglands, Alexander I., Nifolaus und Alexander II., befuchten Schloß und Dart mobil oft, aber erft Alerander III, machte den Ort gu feiner Sommer und Winterrefidens, die er nur zu verlaffen pflegte, wenn die Pflichten der Reprafentation ihn nach Detersburg riefen. Selbstverftandlich fand auch das politifche Ceben Ruglands bort feinen Zentralpuntt.

Săifchina ist augenbildité, eine Stadu mit vierzephtaussen Estmoorner mit liegt zu beiden Seiten des Weisen Sees in reisender Umgebung. Der See wird durch einen Jusé, die Jahora, gebildet, dessen Joerelleureichtum berühmt ist und der taissenichen der des machen keeterbissen und hat. Die Stroßen der Edat machen und au den fläussen enstang siehen, einen

Gatichina. 113

freundlichen Eindrud und diese selbs sind sand durchgangia im Dillenstit errichtet. Eine Angast Veannte und hössteute haben sich sier angessedet und tragen dazu bei, dem Orte dem Charastre des Dornehmen, Sauberen und Semessen zu geden. Juvel Kirchen sorgen sie des Seelensteil der Einwohner, das findelsaus, eine Schöpfung der Kaleieni Naria Seodoroung, gewährt schehundert Maisen nach mehre und empfängt sein Insassen der Beite Vergensteil der Aufmanhe und empfängt seine Insassen der Aufmertsandeit des Sesunders dem Seluchers von Gatschind dem Vergensteil der Seluchers von Gatschind dem Vergensteil der Seluchers dem Schoffen, dem Wohnstie der Estiestlichen Samisse, dem Schoffen, dem Schoffen, dem Schoffen dem Vergensteil der Seluchers von Gatschind dem Seluchers von Gatschind dem Schoffen, dem Schoffen, dem Schoffen, dem Schoffen, dem Schoffen dem Scho

Das Schloß liegt im Weften der Stadt und des Sees. Micht leicht konnte eine prachtigere Umgebung gefunden werden. Durch ben Weißen See und die Ifbora, die gang in der Mabe entfprinat, ift fur flares, reines Waffer, durch die Marienburger Boben, die bier anseben, fur einen malerischen hintergrund, und durch den prachtvollen Dart, der das Dalais umgibt, fur romantische Maturichonheiten geforgt worden. Das Schloß besteht aus einem hauptgebande in ber Mitte und zwei Seitenflugeln, die im rechten Wintel auf basselbe ftoffen und baburch einen großen freien Dlat bilben. Die Saffabe tragt ben Charafter einer etwas froftigen und fahlen Dornehmheit, ba es ber Baumeifter vermieden hat, Die Mufmerkfamteit von den ftrengen architettonischen Einien auf das Detail abgulenten. 211s Material find durchgangig quadratformige Granitsteine von gelb. licher farbe verwendet worden. Das Mittelgebaude ift breiftodig, eine breite fahrrampe führt jum Eingange, ein großer Balton, über den man im Sommer ein luftiges Belt fpannen tann, unterbricht die faffade in wohltuender Weife. Der zwischen ben beiben Seitenflugeln liegende hof erstrectt fich bis zu einem ichweren und breiten baluftrabenartigen Mufbau mit Schieficharten, aus benen bie Mündungen von Kanonen hervorragen. Dadurch wird man weniger an ein Euftichloft, das jum freudigen Benuft des Lebens einladet, als an eine festung erinnert, in der man ftets auf den Ungriff eines feindes porbereitet fein muß. Dor der Baluftrade, mit dem Gefichte dem Schloß zugewendet, erhebt fich bas Bronge ftandbild Pauls I. Der Maifer, ber fo viel Jahre in Gatichina vertraumt hat, ift im Koftum feiner Zeit mit dem Napoleonshut dargestellt und hat wie beim gemachlichen Musschreiten den linten fuß por ben rechten gestellt. Man ergablt fich, daß die erfte Dache por biefem Dentmal von dem Kaifer Merander III., ber bamals noch ein Unabe mar, bezogen worden fei.

### III. Zarstoje Sfelo.

Jichem die unfere Wanderung durch die Umgebung St. Detersburgs fortieben, benuhen wir die Bahn zwischen Detersburg und Zierstoje Steld, die von Nordwell nach Südoch in schuungerader Richtung läuft. Hier war es, wo zuerst im gangen russsischen Aeiche im Jahre 1857 der Postwagen durch das Dampfroß erfest wurde, und noch jeht ist diese Zahn eine der belebtelen, weil sie Petersburg mit einem der prachtvollsten Sommersie des Jaren verbindet und ausgedem im Kause der Jahre bis zu dem ebenso großartigen und romantischen Pauslower wirtergesstützung der in den der Verlagen und romantischen Pauslower wirtergesstützung der ist.

Das Jutereste des Spasjergängers erfährt eine mächtige Steigerung, wenn er sinte Schritte nach Sarsboje-Sfelo und Däwlowst lent, weil sich sien in Deterhoj seinem Auge ein sprendiger Sauberfreis glängender Eindricke und eine prächtige Dereinigung von Zatur und Kunst erfölligen. Zeides sind beime prächtige Dereinigung von Zatur und Kunst erfölligen. Zeides sind beime prächtigen Oreinigung von Zatur und Kunst erfölligen. Zeides sind beime der sind eine der sind beime der sind eine der sind der sind

Wir unterscheiden zwischen dem kleinen oder neuen und dem großen oder allen Garten. Jener entschlich aus Zlieganderschloß und das frührer Ursenal, dieser den berühmten Garten und das große kaiserliche Schloß.

Das Aleranderichloß murde von Katharina II. für ihren Enfel Alerander I. erbaut und ift daber viel einfacher gehalten als das große von ihr felbst bewohnte Palais. Eine Ungahl Gemalde von Brjullow, beffen hauptwert, ber Untergang Dompeiis, in der Detersburger Eremitage bangt, und dem befannten Candichaftsmaler Uiwafowsty find als Werte des vorigen Jahrhunderts erft fpater bingugefommen. In dem Bibliotheffgale befindet fich eine Merfmurdigfeit, die allerbings mit Buchern nichts zu tun hat, fondern fich auf Krieg und Soldatenwesen berieht. Es find dies Modelle von den verschiedensten Urten der ruffischen Reiterei. alle nicht mehr als ein drittel Meter boch, dabei aber bis in die geringsten Kleinigfeiten fo forgfältig und genau ausgeführt, daß an diefen Eiliputanern ebenfowenig ein Knopf fehlt wie an ben Soldaten, die fich auf dem Marsfelde in Detersburg gur Darade aufstellen. Diefe Treue der Nachbildung bezieht fich auf die Pferde wie auf die Gefchute und fahrzeuge, welche die moderne Kriegsfunft eingeführt hat. Kann man fur jugendliche Pringen mohl mehr tun, um fie frubzeitig in den Dienft des Mars einzuweihen? Die Kinder, benen die erften ftrategifden Gedanten fpielend beigebracht wurden, follten als Manner auf jeden fremden Waffenrubm neibisch sein und biesen, wenn irgend möglich, noch zu übertreffen suchen.

Das Atfenal ist ein von vier Tännen gekröntes Gekäube in rotem Badstein und im gotischen Stile, aber mit den Deränderungen ausgessicht, welche biefem in England beschieden waren. Das Gangs seltlie ehedem eine Litt Auchmeshalle dar, insofern von den Perfer- und Cakrentriegen 1826 bis 1839 an eine Ukengs Beutestäte und Geschäufe, zum Edi von dobem perfönlichen Interesse, heir vereinigt waren.





216b. 100 u. 101. Maiferlices Schloß von Garstoje Sfelo, Mitte des 18. Jahrhunderts.

Die orientalifchen Sachen zeichneten fich por allen anderen burch Originalität ber form und malerifche Wirfung aus. Da fah man die beiden mit Diamanten befetten Schabraden, welche ber turfifche Sultan feiner Zeit bem Haifer Mifolaus I. Schenkte und von benen jede auf 137000 Rubel gefchatt murbe, fowie die Befcbente, melde ber Schah pon Derfien bei feiner erften Unmefenheit in Europa im Jahre 1873 bem Kaifer Alexander II. überreichen ließ. Un foftbarem Sattel. jeug, an perfifchen, turfifchen und ticherteffifden Waffen berrichte in biefen Salen ein großer Ueberfluß. Un Mapoleon und feine Unwesenheit in Rugland erinnerten eine Menge intereffanter Begenftanbe, fo feine Dienfttafche, die bei dem Uebergang über die Berefing den Kofafen in die Bande fiel, ein filbernes Kaffeefervice und abnliches. Manchmal war man allerdings in ber Auswahl ausgestellter Gegenftande recht naiv porgegangen, wenn man unter anderen Mertwürdigfeiten auch die Crommel und die Crompete zeigte, mit denen Daul I. als Mind gefvielt batte. Wir muffen übrigens, wenn wir von den Sammlungen des Urfenals fprechen, ermahnen, daß diefelben bereits por einer Reihe von Jahren von Zarstoje-Sfelo nach Detersburg gebracht und in einem Teil der Eremitage aufgestellt worden find.

Wir verlaffen den Alexandergarten und wenden uns dem großen faiferlichen Schloffe nebft Barten gu, benn biefe bilben recht eigentlich die pièce de résistance, daran fich die Befucher, fofern fie überhaupt zugelaffen werden, nur ichwer fatt feben fonnen. Unter allem, was fur die Orachtliebe Katharinas II. fpricht, nimmt diefes Schloß vielleicht den erften Dlat ein, und eine Unefoote, die fich erhalten hat, gibt der allgemeinen Bewunderung des Dollendeten einen darafteriftifchen Musbrud. Man ergablt fich namlich, bag bie Kaiferin, nachdem der Bau pollendet mar, den frangofifchen Befandten gur Befichtigung desfelben eingeladen habe. Sie unterließ es nicht, ihrem Gafte jede Einzelheit ju erflaren. 21s nun die Wanderung ju Ende mar, foll der Befandte por bem Dalais fteben geblieben fein und fich nach allen Seiten forfchend umgeblidt haben. Die Kaiferin bemertte dies und fragte ibn, mas er fuche, der Befandte aber ermiderte mit einer Galanterie, die ibre Wirfung nicht verfehlte: "Kaiferliche Majeftat, ich fuche nur die Blasglode, welche diefes toftbare Kleinod bededen foll." Wenn auch in weniger hofmannifcher form, bat die Nachwelt diefes Schmeichelwort im wefentlichen bestätigt. Das Schlof wirft auf jeden, der es jum erftenmal betritt, wie ein Marchen. Man glaubt nicht an die Wirflichfeit der Dinge und fommt erft allmablich zu der Ueberzeugung, daß man es nicht mit gemalten Theaterdeforationen ober optifchen Caufchungen, fondern mit einer aus bem foftbarften Material bergeftellten foliden Dracht zu tun hat. Dies geht, um nur ein Beifpiel fur die maglofe Derfcmendung anguführen, die hier getrieben murde, fo weit, daß man die Studarbeiten des Schloffes, die Buften, Dafen, Saulentapitale, fowie bas gange Dach fchwer vergolbet hatte. Das jur Unwendung gefommene Blattgold foll die Kleinigfeit von mehr als brei Millionen Dufaten gefoftet haben, wovon noch immer genug übrig bleibt, auch wenn wir mit Rudficht auf ruffifche Uebertreibung diefe Ungaben nicht gerade beschmoren niochten. Gegen diefen unerhorten Lugus hat übrigens fcon das nordifche Klima infofern feierlich Protest eingelegt, als es die Bergoldung im Cauf der Jahre gerftorte. Mur die Huppeln der gang in der Mabe befindlichen



21bb. 102. Marmorbrude im Part von Farstoje Sfelo.

Schloßflirche erfreuen sich noch dieses im Glanze des Sonnenlichts zauberisch leuchtenden Schnuckes. Das Palais ist im Robotositl errichtet, seine Grundsarbe ist gelb und weiß.

Da Katbarina bier mit ihrem Gunftling Orlow weilte, ift fur die innere Einrichtung der von ihr bewohnten Jimmer alles getan, was die Phantafie fich nur porzuftellen vermag. Eine befondere Vorliebe hatte die Erbauerin des Schloffes dafür, eine Ungahl Raume nur mit einem einzigen toftbaren Material beforieren zu laffen. So besteht das Schlafzimmer der Kaiferin fast nur aus weißem Dorzellan. von bem fich dunkelblaue glaferne Saulen abbeben, mahrend in ben Darkettboden überall reizende Muster von Derlmutter eingelegt find. Der dadurch erzielte Befamteindrud ift allerdings ein feenhafter. Uber Katharing begnügte fich damit nicht, fie ging noch weiter und ließ ein anderes Gemach mit Uchat belegen, beffen feines friftallinifches Befuge ebenfalls fein fleines Dermogen perfolungen bat. Das originellfte ift aber ein anderes Zimmer, beffen gange Tafelung nur aus Bernftein befteht. Es hinterläßt einen feltfamen Gindrudt, das goldene Barg ber urweltlichen Bernfteintanne zu einer Zeit, ba es noch nicht wie jett burch Baggern und Graben an der famlandifchen Hufte maffenweife gewonnen werden fonnte, in folder Menge als Capete verwendet zu feben. Die toftbare Babe bildet ein mahrbaft fonialides Geschent, mit welchem friedrich ber Große Katharina II, überrafchte. Die Bernfteinftude find nicht nur an ben Wanden in ben verfchiedenften formen, Großen und farben verteilt, fondern auch, meifterhaft zu den mannigfaltigften Begenftanden verarbeitet, auf Tifden und in Schranten in diefem Zimmer aufgestellt. Der filberne Saal hat feinen Mamen von dem Metall erhalten, bas ibm feinen beforativen Charafter aibt, ber Cavislagulifaal weift die iconften Cagurfteine auf, die den Neid eines Mineralogen erregen muffen, der dinefifche Saal ift gang im Geschmad des himmlichen Reiches, Schwarz mit Gold, ausgeführt, und fo tann man von einem Prachtraum in ben anderen manbern und ficher fein, immer durch etwas Neues und Geschmadvolles überrascht zu werden. Aber das Muge wird nur gu leicht ermudet, und fo begnugen wir uns, neben der Bemalbegalerie bes Schloffes, die außer guten niederlandifchen Bilbern auch Gemalbe pon neueren Meistern, wie die Unterwerfung Schampls von Willewalde, aufweift, nur noch der fogenannten Marmorgalerie Erwahnung zu tun. Diefe ift ein einladender luftiger Raum, beffen bedectte Salle ben Spazierganger von den Unbilden ber Witterung unabhangig macht und mit Brongebuften von hervorragenden Mannern des Altertums geschmudt ift. Nicht ohne Derwunderung, aber boch voll Unerfennung muffen die alten Briechen und Romer auf bas bier Dollbrachte berab. ichauen, welches bei aller Ueppigfeit einen reinen und erlefenen Gefchmad verrat. Jedenfalls hat der Urchiteft Cameron mit diefer Galerie ein Wert pollendet, das feiner gangen Unlage und Musführung nach ben Eindrud biefes Zauberfchloffes nach der Richtung des Ohantaftischen noch wefentlich perftartt. Eine fteinerne Treppe führt von ber Galerie in ben Dart.

Bu den Sebenswurdigkeiten bes Darks gehoren gunachft bie Schopfungen, die an das Nachbarvolf der Ruffen in Uffen, die Chinesen erinnern. Man hat eine Brude nach ihnen benannt, die fich durch feltfame Musführung auszeichnet. Wahrend namlich bas Gelander eine Nachahmung ber Korglienpflange barftellt, fiten auf bemfelben vier Chinefen mit aufgefpannten Sonnenfchirmen und wundern fich über ihre Umgebung. Es gibt feine Möglichkeit, fie von diefer auf die Dauer recht langweiligen Situation ju befreien, benn fie find pon Stein und muffen auf ihren Poften ruhig ausharren. Muf einer anderen Brude, die fich nicht weit von jener befindet, erbliden wir in der Mitte eine zierliche dinefische Caube, durch deren Glasfenfter wir in bas Innere bliden tonnen. Centt man feine Schritte ober, ba es fich hier um ziemlich bedeutende Entfernungen handelt, fahrt man noch weiter, fo kommt man gar in ein geradezu chinefisches Dorf, in bem allerbings keine Chinesen, sondern Ceute aus bem faiferlichen Gefolge mobnen. Uber in allen Meußerlichkeiten ift ber Stil bes Manbichureiches genau wiedergegeben, und man wurde fich gar nicht wundern, aus den Turen biefer baufer die langgopfigen herrschaften murbevoll beraustreten gu feben. Da ber Part bei aller Schonheit ben Eindrud des funftlich Geschaffenen nicht verleugnen tann, bat man, um bem Modernen, Glatten und Geputten feinen zu großen Spielraum zu gemahren, auch für ein paar Ruinen geforgt, und eine von ihnen ift für uns beshalb intereffant, weil fie in einer halle die bekannte Marmorfigur Danneders enthalt, welche den Beiland barftellt. Es ift dies eins der letten Werke des berühmten Bildhauers und icon beshalb mertwurdig, weil Danneder die Chriftusfigur, wie fie uns durch die Ueberlieferung geläufig ift, nicht beibehielt fondern auf Grund gahlreicher Modell. ftudien ein neues Ideal gu ichaffen versuchte. Ohne die Bedeutung der frantfurter Uriadne ober der oft genannten Koloffalbufte Schillers in der Weimarer Bibliothet zu erreichen, bleibt diefer Chriftus fur ben Spazierganger im Dart von Barstoje. Sfelo eine eigenartige Ueberrafdung.

Bu bem ichonften. was der Ort bietet, gehört unftreitig ber große See, ber feine fdim. mernde Wafferflache in pornehmer Einfamteit zwifchen malbbededten Ufern ausbreitet und in feiner Mitte, mo er fich verengt, eine fcone Brude von blauem, fibirifchem 217ar. mor aufweift. Un bem See befindet fich eine bobe Saule von gelbem Granit, die neben dem rufufden Doppelabler Schiffsichnabel pon pergolbeter Bronze traat. Die Kaiferin Katharina II. errichtete biefes Dentmal ibrem Günftling, dem fürften Orlów, nach dem Siege, den diefer bei Efchefma errang (21bb, 103). 21uch fouft begegnen wir ben Spuren ber Kaiferin, die diefem fürftenfits bas eigentliche Beprage perlieben bat, mehrfach. 3bre Dantbarfeit erftredte fich nicht nur auf Menschen, sondern fogar auf Tiere, beren Unbanglichfeit an ihre Derfon fie nicht vergaß, und wenn friedrich der Große in Sansfouci feinen



Ubb. 103. Orlowfaule im Part von Farstoje Sfelo.

befindet, wirft mit feinen Dillen im griechischen und turfischen Stile wie die artige Schluftwendung eines Marchens, das uns mit feinem Tauber so lange gefangen hat.

#### IV. Pawlowst.

Sahren wir, von St. Detersburg tommend, über Barstoje Sfeld noch eine Diertelftunde weiter, fo tommen wir nach Dawlowst. Die elegante Welt hat diefen Ort als Rendezvous gang befonders bevorzugt, und ein Sommerabend, den wir bier gubringen, führt uns ichnell in die Gigentumlichkeit bes ruffifden gefelligen Cebens ein. Schon der Bahnhof ober, wie die Ruffen fagen, Daurhall, unterscheidet fich wesentlich von einem gewöhnlichen Stationsgebaude und ift mit allem verfeben, was fich die vergnugungsluftige Jugend nur munfchen tann. Da gibt es ein fehr feines und ebenfo teueres Reftaurant, das man mit dem Musdruck "Canblich fittlich" gang falfch charafterifieren murbe, ba in ihm die erlefenften Lederbiffen der Saifon ju finden find. Um die Unterhaltung des Dublifums nicht ins Stoden geraten zu laffen, bat man die mufitalifden Genuffe zu ben materiellen gefellt. Die Kongerte in Dawlowst baben, obwohl nur ein paar hundert Schritte bavon die Cotomotive ihren fchrillen Dfiff erschallen lagt, eine große Berühmtheit erlangt. Johann Strauß, der befannte Walterfonig, bat in diefen Raumen oft gefpielt und mit feiner Kapelle eine frohgestimmte Gefellichaft durch den Zauber des Dreipierteltaftes eleftrifiert. Aber auch weniger berühmte Kunftler baben den Ruffen Gefchmad an beutscher Mufit beigebracht und aus beren Bluten manden duftigen Krang geflochten.

Das Schloß in Dawlowst (2166.104) wurde 1782-84 erbaut und machte im Jahre 1803 bas Schidfal fo mancher Schlöffer in der Umgebung von Detersburg durch. Es brannte namlich ab und erhielt erft feitdem die gegenwartige Beftalt. Der breiftodige Bau, beffen faffabe einen Portifus von acht ionifchen Saulen und einen machtig gewolbten Kuppelbau, fowie zu beiden Seiten halbrunde Kolonnaden aufweift, enthalt auf feiner Rudfeite eine intereffante Galerie. Wenn man namlich hier fteht, glaubt man einen Prachtbau in allen feinen Einzelheiten vor fich zu haben, mabrend es fich tatfachlich nur um eine geschickte perfpettivische Darftellung bandelt, die der Italiener Gongague durch feine architektonischen Malereien erreicht bat. Zwifden den Saulen der Galerie baben allerlei Marmorftatuen Aufftellung gefunden. Das Innere des Schloffes wirft für das Auge lange nicht fo prächtig wie in Zarsfoje Sfelo. Daul I., der es bewohnte, und die Kaiferin Maria feddorowna, die gleichfalls eine befondere Unbanglichfeit an diefe Raume befaß, waren eben von gang anderen Befinnungen durchdrungen als die prachtliebende Katharing II. Man muß ichon ein großes Intereffe fur die betreffende Deriode der ruffifchen Befchichte haben, um an den verschiedenen Kleinigfeiten, denen in den Simmern bes Dalais eine große Bedeutung querfannnt wird, nicht achtlos porüberqugeben. Die Bibliothet und die Mungfammlung haben allerdings ihr Derdienftliches, aber es ift für den Auslander unmöglich, por jedem Service, das ein fremder Monarch geschenft hat, oder por jedem Teppich, den biefe oder jene Dame eigenhandig geftidt hat, ehrfurchtsvoll zu verweilen. Einen tieferen menschlichen Unteil notigen

Dawlows?.

uns nur die Erinnerungen an die Groeffürfin helene ab. Um bedeutenhen bleibt im Schleß non Dambourd immer noch die Galette, domohi ening der wertvoollfen Kunftwerte nach der Eremitage übersieheln mußten. Ziber es sind ist doch noch Scadyen von Kembrandt, Deronsele, Guido Kent, Kurysdael, Rithera und anderen Ziteistern gehieben, auf die der gegenwärtige Zesiger des Schlesse, Groeffürst Konstantin Konstantinowische, stoß ein fann. Dir ermähnen noch aus dem gegenwähreitsgenhen Geile der Darfes gwei anbere Gebäude. Das eine ist das Konstantinsche Palais, an einem Zee gelegen, das andere das Palais Alleranders I, bestien Ausgebers werda pen fastlicktier Cardott verzäl.

Jeder Besucher von Samsomst wird am längsten und liebsten in dem wunderschönen Parke verweilen, der ebenso ausgedehnt, wie reich an stüfchen Partien ist. Diele Stunden wird man in ihm umherwandern können, ohne daß



Ubb. 104. Schlog von Pawlowst.

die Candschaft etwas Ermiddendes hat, weil mit zweckentsprechender Rückfichtundeme auf die Bedeirfuisse des Auges sür eine fortwährende Aldwechfelung geforgt ist. Wenn wir eine Weile durch ein stilles Tal gewandert sind, sommen wir vielelicht auf eine Unschlied werde, ein spruchende Quelle, ein Mossische Verleiben von die eine langassprechten Zaumalte herausterten. Auch an zierlichen Schöpfungen der Zaubunft, an Denkmällern und Allonumenten, die den Spaziergängung sinnend verweiten lasse, sieht der Augestellung der Verleiben der Verleibund auf die der Verleibund der Verleibund an ich Genen starten Zaumalth für die nöchliche Cage des Ortes ist voor allem der Keichtum an ichsone starten Zaumen, die dem der Keichtum an ichsone starten Zaumen, die zwar der Gattung nach nicht so zalleich wie in unsteren Gegenden verteten sind, daer um on mehr durch siegen gebalteid wie in unsteren Gegenden verteten sind, der um on mehr durch siegen mächtigen Zaumgruppen umsterzuwandern und dabei ganz zu verzeilen, daß man sich in einem Cande besindet, welches die Phantasse verzeilen nature Zeutreiler mit Sis und Schne, mit Währen und Wolfen ohne weiters zu verzeilen liebt. Es ist daber aum konzeilflich, das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es ist daber aum konzeilflich, das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es ist daber aum konzeilflich, das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es ist daber aum kenzeilflich das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es ist daber aum kenzeilflich das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es ist daber aum kenzeilflich das die Kulfin ohne weiters zu vereinden liebt. Es

Beginnen wir, um unter ben Sebenswurdigfeiten des Dartes einige berporgubeben, mit bem Pavillon Elifabeth. Er bildet einen vieredigen Bau, ber von allen Seiten mit Glasturen gefchloffen und beffen Plafond mit fresten ausgemalt ift. Jede Kaffade hat ihren eigenen Charafter, wodurch der Reis des Bangen febr erhobt wird. Um gefälligften wirft ber Saulengang, beffen Wandpfeiler aus rotlichem Marmor gehauen find. Wahrend das Innere einen vornehm eingerichteten Saal bildet, hat man pom Dache bes Davillons, ju dem eine breite Treppe hinaufführt, einen hubichen Musfichtspunkt. In der Mahe des Konftantinichen Dalais floßen wir auf einen anderen Davillon, der desbalb ein biftorifches Intereffe hat, weil hier im Juni 1814 gu Ehren des aus den Befreiungsfriegen gurudfehrenden Allerander I. ein großes fest veranstaltet wurde. Mehrere taufend der ichonften Rofenbuiche erfullten die Luft mit ihrem Duft, im Saale tummelte fich die hofgefellschaft. Draugen waren fur die jungen Großfürsten Schaufeln, ein Karuffell und eine Rutichbabn aufgestellt. Un den Blumenflor iener Cage erinnern jest nur noch die Girlanden funftlicher Rofen, die an den Wanden angebracht find und die Saulen und Urmleuchter umschließen. Sie machen den Manten, welches diefes Gebaude an feiner front traat: "Pavillon des roses", auch jest noch zur Wahrheit. Die Meierei, auch Mariental genannt, erinnert an ihre Begrunderin, die Haiferin Maria, die aber bas hubiche, im gotifchen Stil ausgeführte Bebaude nicht mehr vollendet gefeben bat. Durch eine Bittertur gelangt man zu dem Candhaufe, wo die eigentliche Wirtschaft betrieben wird. Wenn wir ichon fruber von deutschen Kolonisten sprechen durften, fo begegnen wir ihnen hier wieder, und zwar als Auffeber über die Meierei. Ihnen ift es alfo zu verdanten, wenn man in der Umgegend von Pawlowst gute Milch und frifche Butter, die Grundbedingung jedes Wohlbehagens mabrend ber Sommerfrifde, erhalt. Wahrend diefe nach Rugland versprengten Deutschen fich mit Candwirtschaft beschäftigen, findet eine andere Gruppe unferer Candsleute, die ebenfalls nicht weit bavon, in friedenthal, leben, ihren Unterhalt durch die fabritation von Bandern und farbigen Tuchern. Es find Schwaben, die fich friedlich und fleißig ernahren und im fremden Cande viele ihrer Gigenheiten bewahrt baben.

Un bem Gedeichen der Parkunlagen haben die Großfürsten stels einen lebhaften Unteil genommen. Das beweist der sogenannte familienhain, ein Heines von Wasser begrenists Wähde, in dem jeder Stamm dem Lamen und die Jahresjahl trägt, wann er von einem Mitglied der Laiserlichen familie gepflangt worden ist. Die "Eadvrinthe" sind runde, mit Brongssahen erseichene Pläte, von denen sich bis ach Alleen von gang gleicher Beschäftlicheit er Bäume ausgeben, so daß ein Unersahrener im der Tat zweisslächt sein kann, wo er hincingesommen ist und wo er den Ausweg suchen soll. Solcher hübsichen Duntte könnten wir im Part noch mehrerer erwähnen. Dir wenden uns aber lieber den Mommenten zu, die, wie die beiden Dentrmäter, welche die Kalisein Maria sedenowma ihrende Gatten, dem Kaifer Paul I., mob ihren Eltenne errichten ließe, Beweisse instigent Pietät sind. Zenes hat die zorm eines antiken Cennpels, dessen den durch wier Saulen aus Granit und durch ein kunstpolles schwarzes Gitter gebildet wird. Die Säuse naus Granit und durch ein kunstpolles schwarzes Gitter gebildet wird. Die Säuse mit den kunstpolles schwarzes Gitter gebildet wird. Die Säuse mit den kunstpolles schwarzes Mitter gebildet wird. Die Säuse mit den kunstpolles sich kunstpolles sich der Sülsen mit den kunstpolles sich der kunstpolles sich der kann die längen die Unschrift in. Die Gattin dem Wohlstate! Das andere Dentag, ein Zeugnis sindlicher Liebe, zigt eine am Altar eines Cempels betende Gestalt und zwei Untern, welche die Bildmisse der versiederen Eltern der falssellichen Stifterin kragen.

#### V. Monrepos.

Der erste von diesen dreiten, der Sangessield, ist nun der Gegenstand der gelungenen plassischen Darstellung in Montepo geworden. Das Original, ein Wert des Danen Boruch, ging leider zugrunde, das Pentrnal, das zur Aussichtung getommen ist, wurde danach von dem simischen Bilbhauer Cafanen topiert. Der Sänger ist auf einem mächtigen felsen, auf seinen Knien ruhl die Kantele, das nationale Mitustimstrumment, in dessen dationale Richter Begeiterung weit aussessender der dem gegertigt und der Singler Esgessterung weit aussessender dem dem gegertigte ist. Das Spaupt ist von frästigen Koden ummalli, der Bart fällt lang und berit auf die Beralt, man flüstli bei der Betrachtung dieses Dentrmals, das so ist Mann aussissen mußig, in dem sich eine Sieden und Dickter vorstellt.

So weit wir uns bei diesen Ausssägen auch von der Stadt entstent haben, immer schwebt uns der Geist des Mannes vor, der sie mit der damontische Morst seines Dilliems begründet hat, Peters des Großen, vor dessen Standbild von salconet wir längere Zeit weitsten und dem wir nun nach Petersof (Albb. 105) im Erinnerung an dass S. 57 beschieben. Benntal einen Michiebearus justenden.



Ubb. 105. Standbild Peters des Großen von Untofolsfi im Darf von Deterbof.

## Register.

Admiralität 65—65. Aiwafowst 62. Afademie der Klinfe 46—48. Alegander Aewsti-Klofter 98, 99. Aleganderflufe 68. Alegandertheter 83. Allgarotti, francesco 2. Alnitfaftowkräde und Palais 83. Antofolsfy 56—58.

Bibliothek, kalferliche 85. Botticelli, Sandro 50. Brjullow 53—55. Bruni 55, 56.

Collot, Marie 18, 24.

Duma <u>89.</u> Dyd, van 55, 36.

Eremitage, die 25-45.

Falconet 17, <u>18.</u> Findelhaus <u>94, 95.</u>

Gatschina 111.
Gay 60.
Generalstabsgebände 82.
Giorglone 52.
Gostinny-Dwor 85.

Hals, Franz 41. Belene, Großfürstin <u>60, 51.</u> Jacobi 61. "Infeln", die 11—15. Isaatstathedrale 74—76. Ismailowkirche 98.

Rajaniche Kathedrale 22. Katharina II., 6, 16, 23–2°, 4½, 23. — Derfinal 85, 8±. Kathick, 5aal von 42–44. Klöbt, Baron 10n 22, 63, 110. Konfernatorium 22. Kogben, Illaler 3. Krylow, Derfinal des febefolderes 32, 73.

Corrain, Claude 41.

Monrepos 125, 124.

ellicaelpalais, neues 49—51.
— altes, Ingenieurschuse 24.
Mickiewicz 22, 25.
Moltke 26, 111.

Murillo 35, 84. Museum Kaiser Alexanders III. 49—62.

Newa, die und die "Infeln" 8—15. Newsfi-Profpett 65, 77—90.

Pawlowsk 120—123.
Peter der Große 1—6. 52.

— Standbild von Falconet 16—24.

— von Raftesli 24.

- von Untofolsty 57, 124.

Peterhof 100-111. Petersburg, St., Geschichte der Stadt 1-2. Petersfirche 81.
Photographifche Gefellschaft in Berlin 30.
Potter, Paul 41.
Pufcfin, Allegander 1, 22.
— Denfmal 93.

— Dentmal 93. Iaffael 31.

Raffael 31. Raftrelli, 24. Rand, Bildhauer 110. Rembrandt 39, 40. Rubens 36—39.

Siegesdenkmal 98.
Sommergarten 71—75.
Somoff, U. 30.
Sühnekirche 75.

Ceniers, David 40, Cizian, 52. Criumphbogen, Narwascher 96. — Moskauer 96.

Velasque3 33. Deronefe, Paolo 32. Dinci, Lionardo da 31.

Waffilij Oftrow 95. Winterpalais 65—68. Wouwermann 40.

3arsfoje Sfelo 113-120.

211s Begleiter fur den gebildeten Reisenden feien bestens empfohlen bie Bande ber Sammlung

## Berühmte Kunststätten

- Band I: Uom alten Rom von Eugen Peterfen. 3. Aufl. 185 Seiten mit 150 Abbilbungen. 2ft. 3 .-
  - II: Venedig von G. Pauli. 2. Aufl. 165 Seiten mit 137 Abb. 217. 3 .-
  - III: Rom in der Renaissance von E. Steinmann. 2. Aufl. 172 Seiten mit 142 Abbildungen. 2. Auflage. 2N. 4.—
    - IV: Pompeji von R. Engelmann. 2. 21ufl. 105 S. mit 144 21bb. 217. 3. -
    - V: Murnberg von P. J. Rec. 2. Mufl. 221 Seiten mit 163 Mbb. 211. 4 .-
- , VI: Paris von Georges Riat. 204 Seiten mit 180 Abbildungen. 211. 4 .-

M

N

11

- VII: Brugge und Ypern von Benri Symans. 120 5. mit 115 2166. 21. 3 .-
- VIII: Prag von 3. Menwirth. 160 Seiten mit 105 Ubbildungen. 211. 4 .-
- IX: Siena von E. M. Richter. 184 Seiten mit 153 Ubbilbungen. 217. 4 .-
- X: Ravenna von Walter Goeg. 136 Seiten mit 139 21bb. 217. 3 .-
- XI: Konstantinopel von Sermann Barth. 201 S. mit 103 Ubb. 21. 4.—
  - XII: Moskan von Lugen Jabel. 123 Seiten mit 81 Abbildungen. 217. 3.—
  - XIII: Cordoba und Granada von R. E. Schmidt. 131 Seiten mit 97 Ub-
- bildungen. 217. 3.—
- XIV: Gent und Tournal von Benri Symans. 140 Seiten mit 120 Ubbilbungen. 217. 4.-
- XV: Sevilla von R. E. Schmidt. 144 Seiten mit 111 21bbilbungen. 217. 3 .-
- , XVI: Pisa von D. Schnbring. 176 Seiten mit 141 21bbilbungen. 217, 4 .-
- XVII: Bologna von Endwig Weber. 152 Seiten mit 120 21bb. 217. 3 .-
- XVIII: Strassburg von Sr. Sr. Ceitfdub. 160 Seiten mit 140 21bb. 217, 4 .-
- " XIX: Danzig von 2. Lindner. 112 Seiten mit 101 21bbilbungen. 217. 3 .-
- XX: Florenz von 26. Philippi. 244 Seiten mit 222 Abbildungen. 217. 4 .-
- XXI: Kairo von Srang Pafcha. 152 Seiten mit 128 Abbildungen. 217. 4 .-
- " XXII: Rugsburg von B. Richt. 148 Seiten mit 103 2lbbildungen. M. 3 .-
- " XXIII: Uerona von G. Biermann. 190 S. mit 125 21bbildungen. 217, 3.—
  - " XXIV: Sizilien I von M. G. Jimmermann. (Die Griechenstädte). 126 S. mit 123 Ubbildungen. 2N. 3.—
- " XXV: Sizillen II von M. G. Zimmermann, (Palermo), 168 Seiten mit 117 Ubbildungen. 211, 3.—
- " XXVI: Padua von C. Volfmann. 140 Seiten mit 100 21bbildungen. 211, 5 .-
- "XXVII: Mailand von A. Gosche. 222 Seiten mit 148 Abbildungen. 211. 4.— "XXVIII: Hildesheim und Coslar von D. Gerland. 128 S. mit 80 Abb. 217. 5.—
- " XXIX: Reapei I von Wilhelm Rolfs. (Die alte Kunft.) 180 Seiten mit 140 Abbildungen. 217. 3 .-
  - " XXX: Reapel II von Wilhelm Kolfs. (Baufunst und Bildnerei im Mittelalter und in der Neuzeit.) 238 Seiten mit 145 2166. 2N. 4.—
  - " XXXI: Braunschweig von Oskar Boering. 140 S. mit 118 21bb. 217. 3.—
    - Die Bande find famtlich elegant fartoniert und einzeln zu beziehen.

# Illte Meister

# 200 farbige Faksimiles nach den berühmtesten Gemälden der Welt

Die originalgetreue Wiedergabe der schönften in den Galerien Europas befindlichen Gemälde wird jeden Kunstfreund überraschen.

Die Sammlung bietet ein vortreffliches hilfsmittel beim Studium der Kunstgeschichte, die einzelnen Tafeln gerahmt bilden einen vornehmen Wandschmuck.

Jedes Bilb in grauem Paffepartout fann als Wandschmud in einem Wechselrahmen (Preis 2 Mart) aufgehangt werden

Jedes Bild ist einzeln kauflich († Mark) Eine Mappe mit 8 Bildern kostet 5 Mark

Jedes Bild ist von einem erläuternden Cert begleitet

Mus einer Besprechung im Allgemeinen Citeraturblatt (Wien):

Steich geblieben ift sich die Schönfeit und Araft der farbemiertung, welche jedem Beschauer, den Seine so gaut wie dem Untifferune, zu ungetellter Zewunderung der Ecsstungen zwingt, die einer weit vorgeschrittenen Technit zu erzielen möglich ist. Wie anderes kann heute das Auge für die Farbe gebildet, wie anders gegenwächtig Untungschichte flusbeit werden.

Berzeichniffe der 200 Aunftblatter find in jeder Buche oder Aunfthandlung foftenfrei ju baben, ebenfo direft von der Berlagsbuchbandlung zu bezieben

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIFT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

DUE FEB15 931FA1992

| FA 830.20       |
|-----------------|
| AUTHOR          |
| Eugen Zabel     |
| St. Petersburg  |
| - 006           |
| BORROWER'S NAME |
|                 |
| 7               |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 17              |
| ₹ 830.20        |
| /               |
|                 |
| /               |
|                 |

